# der chilling shrief

Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter Der USDAP.



Deutsche Größe

H

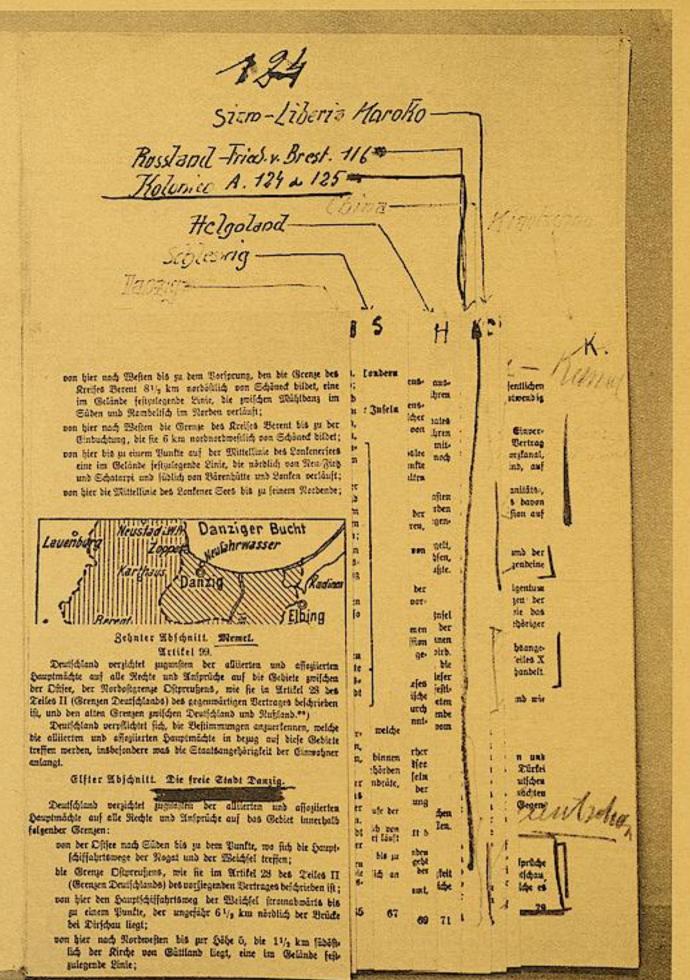

### Die Gorge um den Often

Fennzeichnet von Anfang an die Politik des Führers. Nebenstehende Bearbeitung der den Osten bestreffenden Seiten aus dem Textsbuch zum Versailler Vertrag ist vom Führer vor nunmehr 21 Jahren im Kampf gegen den Raub deutsichen Bodens durchgeführt worden.

#### Inhalt dieser Folge:

|                                           |     |      | _   |     |     | 734 |     |   |      |     |    |
|-------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-----|----|
| Der Sührer                                | **  | •    | •   | •   |     |     |     | • | •    |     | 34 |
| Im neuen Often                            |     |      |     |     |     |     | 4   |   | ٠    |     | 35 |
| Zichenau und Suwalki                      |     |      |     |     |     |     |     |   |      |     | 38 |
| Rufbau im neuen Oftp                      | reu | ßen  | ١.  |     |     | *   |     |   |      | 101 | 39 |
| Künder ewiger Größe                       |     |      |     | 2   | • 2 | *   | 2   |   |      |     | 42 |
| Die NGDAP. im Gau                         | Do  | ınzí | g=1 | Vel | fpr | eul | ien |   | <br> | *   | 44 |
| Bewährung bestanden                       | 10  | *    | *   |     | **  |     |     |   | 180  |     | 47 |
| s. S. didmann:<br>Ordensritter des zwanzi | gſt | en 3 | Jak | ehi | ınd | ert | 8   |   |      |     | 60 |
| Dr. Ellenbed:<br>Hier spricht die Front.  |     | •    |     | 100 |     |     | ,   |   | P. 1 | •   | 63 |

Derftartte firlegefolge 3/4/1941. Preis 20 Rpf.





Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF) herausgeber der Keichsorganisationsleiter

Ich habe mir einst vorgenommen, nicht früher nach danzig zu kommen, ehe denn diese Stadt wieder zum deutschen Reich gehört. Ich wollte als ihr Befreier hier einziehen. Am heutigen Tage ist mir nun dieses Glück zuteil geworden . . . .

Ich selbst bin mir der Größe dieser Stunde bewußt. Ich betrete zum erstenmal einen Boden, der von deutschen Siedlern ein halbes Jahrtausend vor der Zeit in Besitz genommen worden war, da die ersten Weißen sich im heutigen Staate New York niederließen. Ein halbes Jahrtausend länger ist dieser Boden deutsch gewesen und deutsch geblieben und wird – dessen können alle überzeugt sein – deutsch bleiben!

Der Sührer am 19. 9. 1939 in Danzig

Der Suhrer am 25. Marg 1938 in Ronigsberg:

Ich bin in dieses deutsche Grenzland gekommen in der Aberzeugung, nirgends mehr Berständnis für mein Handeln zu sinden als in einem Gebiet, das seüher selbst sehr leiden mußte unter dem Gefühl der Vernachlässigung und des Aufgegebenseins. Sie selber haben alle die Empfindungen mit durcherlebt, die man auf einem scheinbar verslorenen Posten hat, aber auch sene Empfindungen, die man dann erhält, wenn man wieder weiß, daß nunmehr hinter einem die große und gesammelte Kraft, der Glaube und die Entschlossenheit einer ganzen Nation stehen.

Ich habe damals in meiner Kundgebung versichert, daß von jetzt ab diese Provinz nicht mehr als aufgegebener Posten gelten darf, sondern daß wir von jetzt ab die Empssindung, ja die Aberzeugung haben dürfen, daß hinter diesem Lande ganz Deutschland steht. Sie werden es daher verstehen, wie die Empfindungen in dem Lande und bei den Menschen sind, die soeben zum deutschen Volk und Deutschen Reich zurückgefunden haben.



Marienwerder (Westpreußen) Dom und Ordensichloß

# In neiten Wirder Der Gesamteindruck: Ein deutsches Wunder

Es war im September 1939 — die Rampfhandlungen waren noch im Gange, Warichau leistete noch immer einen wahnsinnigen Widerstand, und um Modlin wurde hart gefämpft — als man auf einer Inspektionsreise mit dem Gauleiter und Oberpräsidenten von Oftpreußen, Erich Roch, bessen rastlose Tatkraft schon jest mit dem Aufbau beginnen wollte, diesem Land zum erstenmal begegnete.

War das ein Ginbrud!

Spiegelglatte Strafen in Oftpreugen, faubere Behöfte, flar geordnete Dorfer, untabelig bestellte Ader. Dann tam man auf eine Grenge, und fo weit das Auge reichte, mar ploplich die geordnete Welt zu Ende. Das Meuland begann, das ehemalige Polen, ber jegige Regierungsbezirk Bichenau. Die Wagen frachten und rumpelten muhjam durch die Schlaglocher. Bu beiden Geiten ber Straffen waren die dürftigen, hungrigen Ader, die niemals etwas wie eine Düngung tennengelernt hatten, budiftablich mit Steinen überfat. Unvorstellbar die verkommenen, primitiven fleinen Raten, welche Bauernhäuser vorstellen follten und wirklich bedeuten. Mlama, ein wufter Trummerhaufen, Pultuft, Schirps gerfallen. Wo überhaupt ein Baffer floß, waren die Bruden darüber gesprengt. Erummer, Splitter, Bruch überall. Ploglich eine gut gehaltene Rirche - Die polnischen Rirchen forgten bafur, mabrend fie bas Bolf in elendfter Armut hielten, um ihm dafür ein besto prachtigeres himmelreich zu versprechen -, ploglich ein Berrenbaus mit Part und guten Adern im Umfreis, denn auch ber polnische Adel verstand gu leben, indem er bas Wolf bis jum Dliederbruch fronen ließ. Mun wieder die jammerlichen Raten, die Steine auf bem Ader, ber gange verworrene, niedrige und hoffnungslofe Eindruck eines Landes, aus dem gang Deutschland eine beffere Rultur gebracht werden follte.

Die Rulturträger, das Bolt, hauptfächlich schmierigste Juden, aber machten schon wieder in Geschäften. Die Trümmer in den Städten dampften noch, es lagen noch Tote unter dem Geröll, das die Granaten und Bomben durcheinander geworsen hatten. Die Juden, diese infernalische Rasse aber waren schon wieder dabei, ihren Borteil zu suchen, diesenigen zu betrügen, die alles verloren hatten.

Dreck, unendlicher und unvorstellbarer Schmutz, stinkende Jauche in den Straßen, großer Unrat und Gemüll auf den Marktplätzen, Unrat, der sich nicht etwa durch die Rriegswochen dort angesammelt hatte, sondern dort immer zu liegen pflegt, dis ihn die Zeiten staudzerfallen ließen und der Regen ihn zerschwemmte. Ein Landgesicht von einer Verkommenheit sondergleichen. Menschen, die – das ist kein Wist – vor Angst schrien, als man ihnen zumutete, sich die Füße zu waschen, die düstere Todeslitaneien beteten, als man ihnen die verklebten, verlausten Bärte abschor!

Das war in großen Zügen ber Regierungsbezirk Zichenau, als Deutschland ins Land kam, als die Tatkraft des Gauleiters mit der Ordnung begann, während noch die Geschüße ihre lesten gewichtigen Worte redeten.

#### Zichenau,

bas ehemalige Ciechanow, babei felbst für einen beutschen Menschen, für beutsche Begriffe ein Angstraum! Diese häuser, jum Teil mit Blech aus Kanistern gebeckt, biese Straßen und Menschen. Menschen? Ein Etwas mit Menschenantlig. Von Tieren mit Menschenantlig kann man nicht sprechen. Tiere find sauber.

Über ein Jahr ist nun vergangen, seitdem der Führer an Gauleiter Roch den Auftrag zum Aufbau gab. Ein Jahr, was ist schon ein Jahr in dem Aufbau eines Landes. Aber was ist hier alles geleistet worden! Auf Befehl des Gauleiters gingen die ordnenden Kräfte ins Neuland.

Die Partei trat an, nun auch dieses Problem mit alter Rampffraft und mit einem Willen, ber feinen Widerstand kennt und duldet, zu meistern.

Die Kreisleiter, Ortsgruppenleiter wurden eingeseht. Die Wirksamkeit der Partei begann auszustrahlen. Erster Regierungspräsident in Zichenau war Pg. Bethke, den der Tod so früh dahinraffte. Ihm folgte Pg. Dargel, auch ein alter erprobter Kampfgenosse des Gauleiters. Ein Jahr Aufbau war schnell vergangen.

Wer aber gesehen hat, was hier einft mar, noch vor Jahresfrift war, wird diesem Aufbau seine tiese Bewunderung nicht versagen können.

Es liegt Ofipreußen nicht, viel mit Gelbstbeweihräucherung von sich zu reden. Der Gauleiter
und sein Ofipreußen legen mehr Wert auf die Tat,
die dann schon ihre eigene Sprache spricht. Einst
waren, alte Burgen und sonstige Baudokumente
beweisen es, die Ordensritter Kulturträger in diesem
in Jahrhunderten verlotterten Land. Mun ist
wieder ihr Geist, ihre Tatkraft, ihr Ordnungswille
lebendig und sichtbar geworden. Diesmal noch mächtiger, vergrößerter und umfassender als damals, und
bieser Ordnungswille heißt jest NSDUP., er
heißt Partei.

Raum viel mehr als ein Jahr erft, ein Jahr im Rriege! Aber wenn man jest über Südostpreußen in das Neuland einfährt, schnurrt der Wagen auf Hunderten von Rilometern auf glatten Straßen. Damit fängt es überhaupt an, mit diesen Straßen, mit ihrem Bau. Die Polen, besonders die Juden, schüttelten die Röpfe. Ging die Welt unter? Was machten diese Menschen da? Sie bauten Straßen, war das überhaupt nötig? Sie begriffen nicht, wußten nicht, daß Straßen die Lebensadern eines Landes sind, die Blutbahnen eines Körpers. Wenn die Blutbahn nicht in Ordnung ist, bleibt der Körper gelähmt.

Dun, fie verlernten bald bas Staunen. Much icon, weil fie jest dazu teine Beit mehr hatten, weil fie mitarbeiten mußten. Befonders die Juden murben eingefest, fie mußten lernen, bag es auch noch ein anderes und Mugbringenderes an Arbeit gab, als feine Mitmenfchen zu betrugen. Es murden von eingesetten Rolonnen die Steine von den Adern gelejen, an den verlotterten Wegen aufgebaut. 2Bo die Steine groß maren, mußte man fie mit hammern geriplittern, dann tamen auch ichon bald die ichweren Walzen. Taufende und aber Zaufende von Menichen und handwerfern, Bunderte von Maschinen murden eingesett. Ja, und als hatte eine gewaltige Hand barüber gestrichen, als ware es mit Zaubern jugegangen, bas nun Wirflichfeit hieß, das alles nur die Organisationsfraft der Partei bewies, fo fullten fich die Schlaglocher, murde ber Unterbau fest, waren endlich und bald die Straßen in Ordnung, war das Land mit einem Des folder neuen, fauberen Straffen überzogen.

Die Spishade begann in Mlama, Pultuft, in Plock an der Beichsel und überall zu brechen und niederzuschlagen. Die zerschoffenen Ruinen finten in fich zusammen, die Arbeitskolonnen sortieren die Steine, schon kamen die Maurer, aus den geban-



digten Maffen fliegen Saufer an Baufer empor. Die Preglufthämmer nieteten, die Schneidebrenner gerichnitten. Schon ipannten fich wieder neue Bruden, ftatt ber gerftorten, über die Bluffe und Strome. Gange Reihen von neuen Saufern für Beamte, Bermaltungestellen beben fich in Bichenau gwifden Geruften empor. Rolonnen von Juden und Judinnen find flandig an der Arbeit, Die Strafen und Plage fauber gu halten. 2Bagen fahren auf ben Straffen, raftlos werden Steine und Biegel befordert. hotels werden gebaut, eingerichtet; benn ber Buftrom der Raufer und Berfaufer ift groß. Taufende Dinge, Dafdinen werden ploglich in dem ermadenden Land gebraucht, Laden werden eingerichtet, von deutschen Sandwerkern, Schloffern, Schuhmachern, Tifchlern bezogen. Go in Bichenau, Plock, überall. Go auch in Gumalti, dem neuen Begirt im Often der Proving, dem größten Rreis, den Preußen hat, bringt Ordnung in die Balber, in die Candwirtschaft, - Arbeit und Tempo will diefe Urbeit, - das icon im Reich bekannte oftpreußische Tempo des Gauleiters Erich Rod). Arbeitsbienfilager werden eingerichtet, es muß herrlich fein für die deutsche Jugend, bier mit eigener Hand an dem Aufbau des Meulandes arbeiten ju durfen. Es find beutiche Qunder geichehen. Raftloje Tätigkeit hat das Land überflutet, aber noch find ungeheure Probleme gu verwirklichen.

Man wird fie bewältigen, dafür bürgt die Ordnungsfraft der Männer. Überall begegnet fie uns, die überall eingesett ift: die Partei.

#### Der Einfat der Partei

Die Führung der Partei ift auf allen Gebieten gewährleistet. Das Führungsrecht ift durch die dort geleistete Arbeit voll und gang gerechtfertigt worden und wird täglich durch härteste Arbeit erworben.

Da die Zahl der eingesetten Parteigenoffen gering ift, haben diese in Personalunion stets mehrere Umter zu führen. So wurden bei der Übernahme des Gebietes durch die zivile Verwaltung aus den Reihen bewährter oftpreußischer Kreisleiter dort Landräte eingesett. Sie hatten gleichzeitig das Amt des Kreisleiters inne. So sind die Amtstommissare bewährte alte Parteigenossen. Und auch an allen anderen leitenden Stellen ist so verfahren worden. Die Partei führte hier durch ihre in langen Kampfjahren erprobten Parteigenossen, durch die Persönlichkeit und nicht durch eine Organisation an sich.

Die Organisation wurde erst am 1. August 1940 im Regierungsbezirk Zichenau aufgezogen. Erwähenenswert ist in diesem ersten Jahr des Um- und Aufbaues dieser Gebiete der Einsat der nationalssozialistischen Bolkswohlfahrt.

Durch die Einsehung des Gauschulungs, und Organisationsleiters als Regierungspräsident wird ebenfalls eine Aufbauarbeit garantiert, die man im besten Sinne als nationalsozialistisch bezeichnen kann.



Originalzeichnung für den ROB. von f. Riedhoff Polnische Juden lernen arbeiten

Wolfsbeutschen anbelangt, so können fie noch nicht in größerem Maße zur Mitarbeit herangezogen werben. Ihnen muß erft burch eine große Erziehungsarbeit selbst das Rüstzeug gegeben werden. Diese Menschen, die unter dem polnischen Drud nicht wagen durften, die deutsche Sprache zu sprechen und sich zum Deutschtum zu bekennen, muffen über-haupt erft von den Schlacken einer haßerfüllten Politik freigemacht werden. Man muß ihnen erst das Selbsibewußtsein geben, das sie in diesem Lande brauchen.

hier ift eine harte Erziehungsarbeit notwendig. Aufgaben alfo überall, schwere große Aufgaben. Nicht nur Brücken und häuser, sondern auch Menschen muffen aufgebaut werden.

Aber — die Partei ist Bewegung — was sie will, setzt sie durch. Sie hat ja noch stets ihre Ziele erreicht. Sie wird sie auch im Neuland erreichen.

Es ift symbolisch: Auf dem Steilufer der Beichsel bei Ezerwinst, boch über Strom und Land, steht ein altes Kloster. Der Hügel, auf dem es gesbaut ift, wird im Boltsmund der Beiße Berg gesnannt. Hier sollen sich im Jahre 1410 die polnischen Heere zur Schlacht gesammelt haben. Hier sollen die Pläne der Schlacht gegen die Ritter entstanden sein.

Dieses Kloster wird nun Gauschule der MSDUP., ber Partei. In ihm werden nun die Befehle des Führers und die Lehren vom Reiche der Deutschen und von der Weltanschauung der NSDUP. verstündet werden.



Der Suhrer am 6. Oftober 1939:

Denn in diesem Lande regierte eine Minorität aristokratischer oder nichtaristokratischer Großgrundbesitzer und vermögender Intellektueller, für die das eigene polnische Volk nur im günstigsten Falle eine Masse von Arbeitskräften darstellte. Hinter diesem Regime standen deshalb auch niemals mehr als 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dem entsprach die wirtschaftliche Notlage und der kulturelle Tiesstand. Im Jahre 1919 übernahm dieser Staat von Preußen und auch von Bsterreich in jahrhundertelanger Arbeit mühselig entwickelte, ja zum Teil geradezu blühende Provinzen. Heute, 20 Jahre später, sind sie im Begriff, allmählich wieder zu versteppen. Die Weichsel, der Strom, delsen Meeresmündung für die polnische Regierung immer so ungeheuer wichtig war, ist mangels seder Pflege schon sett ungeeignet für seden wirklichen Verkehr und se nach der Jahreszeit entweder ein wilder Strom oder ein ausgetrocknetes Kinnsal. Städte und dörfer sind verwahrlost. Die Straßen mit geringsten Ausnahmen verlottert und verkommen. Wer zum ersten Male dieses Land zwei oder drei Wochen lang besichtigt, der erhält erst einen Begriff vom Sinn des Wortes: "Polnische Wirtschaft"!

#### Der Regierungsbegirf Jichenau

Der nach Beenbigung bes Polenfeldzuges ber Proving Oftpreußen angegliederte Megierungsbezirt Zichenau ichließt im Morden an ben Regierungsbezirt Allenftein und wird in großen Zügen im Often burch bie Pija und ben Marew, im Guden durch die Weich ind im Westen burch die ehemals polnischen Kreise Lipno und Rhpin bes Reichsgaues Danzig-Westpreußen begrenzt.

Der Regierungsbezirt Zichenau hat eine Gefamt. flache von etwa 12 900 Quadratlilometer, bavon etwa 9800 Quadratlilometer landwirtschaftlich genunte Flache, 1200 Quadratlilometer Walb und 1900 Quadratlilometer Unland und sonstige Flachen. Die Bevollerung sest fich nach bem Stand vom Dezember 1939 aus etwa 23 000 Boltsbeutschen, 730 000 Polen und 32 000 Juden zusammen.

Die Arbeit famtlicher Behörden und Dienftstellen im vergangenen Jahre war auf die Sauptaufgabe, nämlich die Borbereitung jur die Bestedlung des Landes mit deutschen Bauern, gerichtet. Als eine der vordringlichsten Magnahmen wurde die Schaffung der notwendigsten Berkehrsverdindungen angesehen, wobei von der Ertenntnis ausgegangen wurde, daß zur Erschließung und intensiven Durchdringung des Landes ein enges Straßen: und Eisenbahnnen und Eisenden großen Durchgangslinien der Autobahnen und Eisenbahn erforderlich ift. hierbei muß eine grundlegende Umsstellung in der Verkehrsstruttur des Bezirts erfolgen, da biese bisher einseitig auf Warschau ausgerichtet war.

Dach Aufstellung einer großzügigen Stragen. und Gifenbahnplanung, die ben Ausbau von über 600 Kilometer Bahnftreden und rund 1500 Kilometer Stragen vorfieht, tonnten in Berfolg diefer Magnahmen im Soforiprogramm bes abgelaufenen Jahres bereits erwa 700 Rilometer Stragen ausgebaut werden und mehrere wichtige



Dr. Ernft Neumann, der Vortampfer der Memeldeutichen Nach einer Griginalzeichnung von Weifgang Willeich

Bahuftreden bereits projektiert und in Angriff genommen werden. Gleichfalls wurde als vordringliche Magnahme eine inftematische Aufforstung der durch den Raubbau völlig versteppten ehemaligen Baldflächen und der sonstigen Flächen, die zur landwirtschaftlichen Ruhung ungeeignet sind, vorbereitet. Der vorhandene Baldbestand, meift Riefer, ift mit 10 Prozent der Gesamtfläche außerordentlich gering. Bur Aufforstung sind etwa 250 000 hettar vorgesehen. Diese Magnahme wird zur Schaffung eines deutschen Kulturlandschaftsbildes beitragen, sowie sich ausgleichend auf die klimatischen Berhältnisse des Gebietes hinsichtlich einer Zunahme der Niederschlagsmenge auswirken.

Es find weiterhin Borarbeiten auf bem Gebiete ber Wafferwirtichaft geleiftet worden, die ebenfalls neben tlimatiicher Berbefferung vor allem jur landwirtichaftlichen Ertragesteigerung beitragen follen. hierbei handelt es fich vor allem um Meliorationsmaßnahmen in ben Sumpfgebieten, sowie um wafferwirtichaftliche Bauten in den Flußgebieten. Der Ausbau des Marew und der Weichfel zu Wafferstraßen ift in Angriff genommen.

Mit all diefen Magnahmen werben gleichzeitig Borbebingungen jur Anfegung von Induffrien, Sandel und Gewerbe, die beim Menaufban des Gebietes bereits eine wichtige Rolle fpielen, geschaffen.

Allerdings foll die Struffur bes Landes vorwiegend bauerlich fein, mas jedoch eine lebendige gewerbliche Durchjegung nicht ausschließt.

Maggeblich werden die in Aufftellung begriffenen Stadtund Kreisraumordnungsplane, in denen alle Einzelplanungen zusammengefaßt und aufeinander abgestimmt werden. Die Raumordnungsplane, nach denen fich bereits die Entwidlung und Gestaltung der Städte vollzieht, bilden die Grundlage für den gesamten Aufbau. Nach ihnen wird die ländliche Besiedlung und die Ansehung von Industrie und Gewerbe vorgenommen werden.

Bur Forberung von Induftrie und Gewerbeansegung murben nach ftrenger Auswahl finanzielle Beibilfen gemahrt und find weitere treditpolitifche Magnahmen in Borbereitung.

#### Deutsche Mufterftadt im Often -Großer Rufbauplan für Guwalfi

Bielleicht ber unbefanntefte Teil bes im Often neu ins Reich gegliederten Landes burfte bas Sumalti-Gebiet fein, bas mit feinen rund 2800 Quadrattilometer ein Rreis bes Gaues Oftpreußen geworben ift.

Suwalti ift mit seinen etwa 15 000 Einwohnern eine ber erbarmlichften polnischen Lanbstädte gewesen. heute empfangen ben Besucher saubere Stragen und im Zentrum ber Stadt ein ichöner Part, Behörden und Dienststellen find allen Schwierigkeiten zum Trot in ordentlichen Amtsräumen untergebracht. Ein beutsches Hotel bietet alles, was man von beutscher Gaftlichkeit verlangt. Das Schulwesen ift aufgebaut. Im November 1939 wurde die erfte, noch eintlassige Schule mit 45 Kindern eingerichtet, beute ift daraus eine viertlassige Schule mit über 180 Kindern geworden.

Diesem erften Ansang soll aber erft die richtige Blute folgen. Der Bebauungsplan fieht junachft die übersichtliche Gliederung der Stadt durch eine Oft-Weste und eine Mord. Sud-Achse vor. An der Oft-West. Achse wird das repräsentative haus der Partei mit einem Ehrenhof sowie der Neubau des Landratsamtes erstehen. Das Wohnungsbauprogramm nimmt einen wesentlichen Teil ein. Bereits 1941 wird mit dem Neubau von 160 Beamtenwohnungen der Ansang gemacht. Im Südwesten der Stadt werden großzügige Anlagen zur Pflege der Leibesübungen geschaffen, bei denen auch ein Schwimmstadion nicht fehlen wird. Suwalti wird in absehdarer Zeit als neue Musterstadt im außersten Often Bastion des Deutschtums sein.



Raum ein Land bes Reiches hat eine berart bewegte Geschichte wie Oftpreugen.

Als Kernland bes Ordensstaates erreicht es im späten Mittelalter eine abendländische Stellung von hohem Rang. Bon dieser stolzen höhe wurde es in wenigen Jahren herabgestürzt. Die Schlacht von Tannenberg am 15. Juli 1410 schwächte die Kräfte dieses Staates, der dann ein Menschenalter später im zweiten Thorner Frieden von 1466 zusammenbrach. In die Marienburg zogen die Polen ein, Westpreußen und das Ermland wurden vom Staate losgerissen, und es entstand ein von Polen abhängiger Rumpfstaat mit dem Regierungssitz in Königsberg.

Der Wiederaufstieg war ungeheuer langwierig und opferreich. Seuchen und Ginfalle vom Offen verheeren das Land, rotten die Bevolkerung großer Gebiete aus. Dur ben gewaltigen Unftrengungen ber großen Preugentonige ift es ju banten, bag neue Meniden angefest werden, die die Wildnisbildung verhindern. Über 300 Jahre mahrte die Berriffenheit, bis Friedrich der Große im Jahre 1772 die räumliche Einheit wieder herstellte und damit die Boraussenjungen für eine neue Blutegeit ichuf. In dem knappen Zeitraum bis gum Musbruch des Krieges mit Napoleon im Jahre 1806 wird Oftpreußen jum Mittelpunkt ber neuen Ordnungsfrafte des Raumes, der durch die polnischen Teilungen an Preußen fällt. Damals wirft Rant (1724 1804) in Konigsberg, und der große

Oberpräsident von Schrötter (7 1743 & 1815) trägt die Maximen preußischer Verwaltung in das, selbe Gebiet, das auch heute wieder an Oftpreußen gefallen ift: von Masuren bis an die Weichsel bei Plock.

Die Wiederaufrichtung des preußischen Staates im Jahre 1813 geht von der arge Not leidenden Proving aus. Sie, die am härtesten mitgenommen war, bringt die schwersten Opfer für die Befreiung des Baterlandes.

Mach den Freiheitskriegen beginnt ein allmählicher Aufstieg. Aber der große Aufschwung nach
den 70er Jahren, der im übrigen Reiche durch die
Industrialisterung eintritt, geht an der Provinz
vorüber. Der Often bleibt zurud. Jährlich verlassen
10000 – 20000 junge und leistungsfähige Menschen die Provinz. Die herrschende Gesinnung der
zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts unterwertet
den Often. Nur mit hilfe von Strafversesungen
und einer "Oftmarkenzulage" kann die Beamtenichaft laufend ergänzt werden.

Dann kommt der Weltkrieg. In den Jahren 1916 und 1917 icheint es, als ob Oftpreußen erneut das Kerngebiet eines großen von Deutschland beberrichten Oftraumes werden sollte. Litauen, Polen und die baltischen Staaten orientieren sich zu den Mittelmächten, in schnellem Tempo entsstehen, von "Oberost" gebaut, die ersten Eisenbahnverbindungen Oftpreußens mit dem Mordosten und mit den angrenzenden Gebieten Polens. Luden-

borff felbst ift es, ber großräumliche Planungs, magnahmen für die neue Raumeinheit entwirft, die burch die Siege der deutschen Beere über Rugland möglich geworden sind. Selbst nach dem Zusammen-bruch von 1918 wird Oftpreußen noch der Ausgangspunkt der Baltikumkämpfe.

Wieder wird die Provinz aus diesen hoffnungen in die furchtbarfte Ratastrophe gerissen. Der Berfailler Vertrag trennt sie erneut vom Reich, der Rampf im Baltitum muß aufgegeben werden. Dazu erklären die damaligen Machthaber in Berlin, daß in einer Zeit, wo "die Wirtschaft das Schickfal" sei, man die unrentable Provinz Oftpreußen am besten "aufforsten" solle.

Doch ichwerer als ber wirtschaftliche Niedergang wirkt die Interesselosigteit weiter Kreise unseres Wolkes am Often. Die Verkennung der Bedeutung dieser Proving für Deutschland war eine Verfallserscheinung der politischen Moral.

Ein ftolges Kraftbewußtsein durchströmt das hart getroffene Land nach der Machtübernahme und ermöglicht die große Aufbauleistung in den Jahren vor diesem Kriege.

In 18 Tagen andert ber Polenfeldzug das Geficht des deutschen Oftens, und Oftpreußen wird nun endgültig zum ftarten Edpfeiler eines neu aufgebauten beutichen Oftraumes.

Seine isolierte Lage ist aufgehoben. Mit ben neuen Reichsgauen, dem Protektorat und den oftmärkischen Gauen bildet es eine innere geschlossene Linie, der das Generalgouvernement als Worgelände zugeordnet ist. Damit ist die Zerrissenheit
des ostdeutschen Raumes einer großartigen und
klaren räumlichen Einheit gewichen. Die Befriedung des europäischen Kontinents vom fernen
Often bis nach Spanien öffnet Aussichten für die
Zukunft, die auch gerade die Provinz Ostpreußen in
starkem Maße in den europäischen Gesamtausbau
einschließen.

Für die Zukunft der neuen Oftgebiete ift nicht nur ihre Berbindung mit den inneren Teilen des Reiches, d. h. die Berbindung vom Often nach dem Westen von entscheidender Bedeutung, sondern auch die Berbindung der neuen Oftgebiete untereinander. Ist es doch

#### eine gufammenhangende Rraftlinie,

die von den Karawanten durch Kärnten und Steiermark über Wien und Mähren durch Oberschlessen und das Wartheland nach Oftpreußen führt. Eine Kraftlinie, in deren Mittelpunkt das oberschlessische mährische Industrierevier liegt und in dessen stügel ichem Flügel die Donau und im nördlichen Flügel die Weichsel starke Kraftlinien darstellen, während an den äußersten Flanken im Süden, das durch die Zusammenarbeit mit Italien offene Mittelmeer, im Norden die mittlere Oftsee ist.



Die neue Kraftlinie im Often. Zwischen Donau, Oder und Weichsel führt sie von Steiermart und Karnten über das mahrische und Schlefische Industiegebiet nach Oftpreußen

#### Regierungsbezirf Bichenau

weist in seiner Lage die Provinz Oftpreußen auf die Teilnahme an dieser Kraftlinie hin. Die mittlere Weichsel zwischen Plock und Modlin ist nun die oftpreußische Auffangsstellung geworden, in die diese fräftige neue Nordsüdlinie eintritt. Das wichtige Industriegebiet um Zichenau vereinigt den von Warschau, Krakau und vom Karpatenrand und Rumänien kommenden Verkehr und führt ihn dem Süden Masurens und dem südlichen Ermland zu — bisher der abgelegenste Teil des ganzen Neiches, bisher Vorgelände des möglichen Verteidigungs-rapons Ostpreußens; — heute in den Zusammen-bang dieses Kräftestroms hineingestellt!

Zichenau gewinnt seine Zukunftsaufgabe aber nicht nur durch diese neuen Tatsachen im Wirtschaftsraum, sondern er ist in erster Linie das Worwerk Oftpreußens, wenn man das alte Oftpreußen mit dem haupthof vergleichen will. Sein Aufbau wird durch die Ausbaukräfte der alten Provinz im wesentlichen getragen.

Ich habe meine bemährteften Kreisleiter in bem neuen Gebiete eingesett. 211s Regierungsprafident wirft mein langjähriger Organisationsleiter. Das Aufbautempo entipricht unferen Erwartungen, bas Land erhalt ein modernes Straffennet, das außerordentlich fart gefordert worden ift. Auch feine Eisenbahnbauten find bereits im Gange. Der Umbau ber Stabte, besonders Bichenaus felbft, ift in Angriff genommen, der Raumordnungsplan liegt in den wesentlichen Bugen fest. Die landwirtschaftliche Produktion ift durch eine energische und gielbewußte Bewirtschaftung auf die Bobe gebracht worden, auch bier vorgetrieben durch bewährte und erfahrene Bermalter, die mit den ichwierigften Beiten in Oftpreugen fertig geworden find. Das Land fieht in kurger Zeit für die Aufnahme auch großer Mengen beutscher Menschen bereit. Die Uberwindung der Dde und Rulturlofigfeit der Land. ichaft burch eine planmäßige Großraumgestaltung und Rulturpflege ift in Angriff genommen, benn nur bann, wenn Wald und Wiefe, Feld und Flur ben Eindrud beutscher Rulturlandichaft machen, ift es jur Beimat von Deutschen geeignet.

Nicht nur was die Menschenführung anbelangt, sondern überhaupt alles, was große und energische Impulse austeilen soll, wird von der Parteiorganisation getragen. Das bezieht sich sowohl auf das alte wie auf die neuen Gebiete.

Dach dem Kriege ift der Bohnungsbau die wieder neues Leben gegeben haben.



Martina Killus, eine im Kampf der Memeldeutschen bewährte Deutsche Nach einer Originalzeichnung von Wolfgang Willrich

bringenofte Aufgabe. Er wird hier planmäßig eingesett werden, um in erster Linie dem flachen Lande,
ben Ortsgruppendörfern und den Städten ein
anderes Gesicht zu geben und die wertvollsten Menschen im Often in Dorf und Kleinstadt zu halten.
Nur wenn die Partei auch in den Ortsgruppen ein
übersichtliches, flar gegliedertes Feld vor sich sieht,
wenn möglichst starte Kräfte in den Ortsgruppenbörfern, den "Hoheitsorten", zusammengetragen
werden, dann wird die straffe Organisation der
Partei sich auch im Aufbau des Landes bis in künftige Zeiten hinein auswirken.

Alle Teile des gewaltigen Gebäudes der neuen Oftgrenze muffen planmäßig auf diese Weise gestärkt werden, um die Gesamtlast tragen zu können. Deshalb braucht auch Oftpreußen, die entscheidende Flankenstellung, noch mehr als bisher die tätige Unsteilnahme des Reiches. Was Oftpreußen aus eigener Kraft beitragen kann, wird es leisten. Der bewegte Werlauf seiner Geschichte hat gezeigt, mit welcher Standhaftigkeit und Zähigkeit die Provinz ihr Deutschtum nicht nur durchgesetzt und behauptet hat, sondern wie sie selbst mehrfach zum Ausgangspunkt von Bewegungskräften geworden ist, die dem Reich wieder neues Leben gegeben haben.

Die Polen sind eitel, hochfahrend im Glück, kriechend im Unglück, der größten Niedertracht fähig, um Geld zusammenzuscharren, das sie aber, sobald sie es haben, auf die Straße werfen; leichtfertig, urteilslos, stets bereit, ohne Grund Partei zu ergreifen und sie wieder zu verlassen und sich durch ihr plantoses Betragen in die schlimmsten Händel zu verstricken. Sie haben Gesetz, aber niemand befolgt sie, da sie niemand dazu zwingt.

© Universitätsbibliothek Freiburg



Allenstein (Oftpreußen)

## Künder ewiger Größe

Deutsche Burgen im Often

Von Reichsführer 44 Heinrich Himmler

Große Zeiten eines Volkes finden den letten Ausdruck innerer Kraft und Stärke in ihren Kulturwerken. Eine Wahrheit steht am Anfang und am
Ende jeder geschichtlichen Epoche: Wenn die Menschen
schweigen, reden die Steine. Große Zeiten sprechen
schon zur Gegenwart im Stein, auf daß an der Schönheit der selbstgeschaffenen Bauten die Mitbürger auch
der ersten Generation sich aufzurichten vermögen.
Stolz und selbstbewußt sollen sie auf diese von der
eigenen Gemeinschaft errichteten Werke blicken
können.

Große Zeiten sprechen noch mehr zur Zukunft im Stein, wissend, daß im Leben der Völker einmal Jahre, vielleicht Jahrzehnte der Schwäche und Kraftlosigkeit kommen können, in denen ein Volk sich selbst und seine Acker verliert.

Auch in solchen Menschenaltern stehen die stelnernen Monumente verlorener Macht und mahnen
mutlos gewordene Nachfahren, sich zu ermannen
und von dem uralten, durch das Blut tapferer Vorfahren eroberten, durch die Kultur vergangener Geschlechter geheiligten Boden wieder Besitz zu ergreifen.

Die Burgen von Allenstein, Heilsberg, Marienswerder und Neidenburg waren durch sieben Jahrshunderte hindurch für alle Generationen des alten Ordenslandes Oftpreußen - dieser Keimzelle des preußischsdeutschen Staates - ebensosehr die Zeugen wehrhafter Eroberung und zähester Verteidigung als auch die Sinnbilder hoher deutscher Kultur.

Eine diefer Burgen, die Marienburg, ermuche über eine landschaftlich begrenzte Bedeutung hinaus zum

Mahnmal des Lebensrechtes und Behauptungsmillens der gefamten deutschen Nation im Often. Die deuts schen Ordensburgen von Meme, Schwes und Rehden,

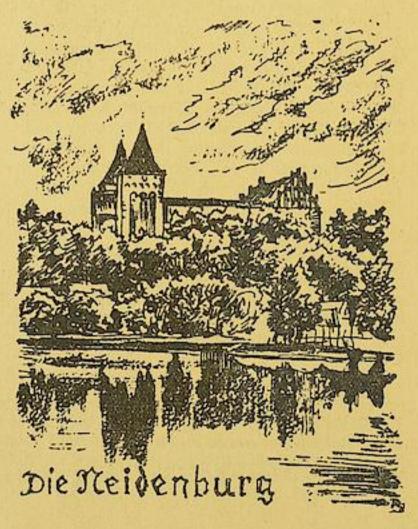



Ordenskomturei Schweis am Schwarzwaffer, furz vor deffen Mundung in die Weichfel, zwifden Graudeng und Bromberg. Beinrich von Plauen eilte von hier, wo er Komtur war, jum Entfat der Marienburg 1410

Angehörige ihrer Raffe. So mie das Blut spricht, so baut der Menfch.

Freudig fehen mir heute une fere Bauten merden und find ftolz, mithelfen zu durfen bei ihrem Erftehen. Durch fie wird der Führer zu fpateren Gene= rationen sprechen.

Ehrfurchtevoll wollen wir auch die Bauten und Ruinen der Vergangenheit achten, die die Künder emiger Größe unferes Volkes find und durch die uns fere Vorfahren im steinernen Wort zu uns reden und uns beschmören - in der Gegen= mart - bei all unferem Tun ein= gedenk zu fein und verpflichtet der Vergangenheit und der Zu= kunft unseres Volkes.

ebenso wie die nach dem deut= schen Vorbild von den Vafallen= völkern in Masovien und Polen erbauten Burgen von Zichenau, Chenziny bei Kielce und Mirom bei Tschenstochau, taten in den Zeiten der Schwäche verloren= gegangenen Oftgauen ale ftel= nerne Zeugen kund, daß fie von deutschen Menschen geschaffen und inmitten unferer Acker er= ftanden find.

Die Steine haben nicht um= fonst geredet ... - die Acker find wieder deutsch.

Baumerke merden immer von Menschen errichtet. Menschen find Kinder ihres Blutes, find



Rehden, Rulturland - Ordenstomturei

Worte aus der Unterdrückungszeit des Oftlandes

### Offlanddeutsche

dann reden die Steine! Aus Steinen ward Beift es geht ein Raunen im Lande um, in Burg und Rathaus, in Turm und Dom am Baltenmeere, am Weichselftrom, aus Steinen blüht der deutsche Beift!

Und wenn ihr uns heute auch Schweigen heißt, Und macht ihr den Mund unserer Kinder ftumm, ein Beten, das tief aus der Geele bricht, denn die deutsche Seele bezwingt ihr nicht! Die Treue ift unfer Beiligtum.

Maria Kahle

43

1.1



## rinding ind Aufbauder 1150AP in Gau Danzig-Westpreichen

In feiner großen Rede im Artushof gu Dangig am 19. Geptember 1939 jog ber Subrer bie Schlufbilang des verhängnisvollen und gerftorenden Wirfens des Polentums in diefem Raum, um dann die Arbeits- und Marschrichtung für die weitere Entwidlung anzugeben. Un bemfelben Zag gab ber Führer im Saufe des Gauleiters Forfter vor einem engen Kreis alter bemährter Nationalfogialiften bie Richtlinien für die Arbeit der Partei in den neuen Oftgebieten. Diefer 19. September 1939 mar damit auch ber tatfächliche Gründungstag des Reichsgaues Danzig-Westpreußen. Allerdings war ichon feit dem 1. September mit ber Eingliederung Dangigs in bas Großbeutsche Reich und im Buge des Worrudens der deutschen Eruppen in das Korridorgebiet grundlegende Aufbauarbeit jur Schaffung bes neuen Gaues geleiftet worben. Bahrend der militarifden Aftionen hatte der Führer den Gauleiter von Dangig, Albert Forfter, jum Chef der Zivilverwaltung für bas ebemalige Freiftaatgebiet und die befreiten Korriborgebiete ernannt. 2m 8. Oftober 1939 erfolgte bann burch eine offizielle Berordnung bes Bubrers und Reichs. tanglers die Errichtung des Reichsgaues Dangig-Weftvreußen.

Bei der Ubernahme des Korridorgebietes, ju dem auch die Rreife Bromberg, Birfit, Thorn, Rippin und Lipno tamen, gab es für die DEDUP. im alten Gau Dangig nach der bewegten Zeit vor dem 1. Geptember 1939 und den Tagen des Rampfes um Danzig erneut große Aufgaben. Die Parteibienftstellen in Dangig weiteten ihren Organisations. apparat über bas neue große Gaugebiet aus. Da. burd murbe in verhaltnismäßig furger Zeit bie Einrichtung eines ichlagfräftigen und arbeitsfähigen Parteiapparates ermöglicht. Es barf babei nicht übersehen werden, daß die DEDMP. in Dangig burch ben außerordentlich ftarten Ginfat ihrer Manner in den Rampfverbanden um die Befreiung ber Beimat fehr fart angefpannt mar. Jest zeigte es fich, wie richtig und wertvoll es gewesen mar, die Parteiorganisation im alten Gau Dangig bis in Lette aus. gubauen, und insbesondere burch eine weitgreifende, andauernde und affive Schulungsarbeit eine Rulle von geeigneten Subrungsfraften beranguziehen. Mls bann am 1. Movember 1939 Gauleiter Roch bie fünf westpreußischen Rreise Elbing, Marienburg, Stubm, Marienwerder und Rofenberg in einer Feierftunde in der Marienburg an Gauleiter Forfter übergab,

wurde damit die Einheit des alten Westpreußenlandes endgültig wieder hergestellt. Nun konnte sich Gauleiter Forster bei seiner Aufbauarbeit auch auf diese kerndeutschen Gebiete mit einer eingespielten Parteiorganisation zum Einsaß im befreiten Gebiet stußen.

In den erften Geptembertagen 1939 gogen mit ben vordringenden deutschen Truppen die Manner, die Gauleiter Forfter als Chef der Zivilverwaltung in jenen Tagen berief, in die einzelnen befreiten Rreisstädte, um bort ale fommiffarifde Rreisleiter und Candrate byw. Oberburgermeifter mit ber Urbeit nach feinen Richtlinien gu beginnen. Schon in furger Beit mar in jeder Kreisstadt eine arbeitsfähige Rreisleitung vorhanden, und im Buge ber Erfaffung der aktiven und einsabfähigen Bolksdeutschen erfolgte die Gründung von Ortsgruppen, Bellen und Blods. Oft begann die Parteiarbeit unter ben ichwierigften Umftanden ber verichiedenften Art. In Brom. berg 3. B. mußten auch nach dem 8. September 1939, als der Gauleiter ben Rreisleiter im gluggeng bortbin gebracht hatte, Gewaltaftionen ber Polen, die noch im Raufch des Blutfonntags lebten, mit entiprechenden Methoden niebergeichlagen werden. In manden anderen Orten war faum ein für die Arbeit brauchbares Gebäude vorhanden. Schilderungen über die tollften Situationen in der erften Zeit fonnten Bucher füllen. Die Partei faßte die Bolfsdeutschen oft ichon wenige Tage nach ber Befreiung in Berfammlungen und Rundgebungen gufammen, um ihnen Ginn und Methode ber nationalfogialiftifden Aufbauarbeit verftandlich ju machen. Die Bolfsdeutschen aus dem Korridorgebiet, ju denen recht bald Umfiedler aus dem Baltenland, aus Wolhnnien und bem Gouvernement famen, waren allgemein ehrlichen und begeifterten Bergens bereit, fich mit allen Kraften einzuseken. Genau fo wie in ben Jahren des Rampfes um Danzig, legte der Gauleiter unmittelbar nach der Ubernahme des befreiten Bebietes den allergrößten Wert barauf, daß recht viele volksbeutiche Manner burch bie Schulungsarbeit der Partei erfaßt wurden. Die Abolf-Bitler-Schule, die Schulungsburg Danzig-Jenkan, die nicht nur fo vielen Dangiger Rameraden die Erfenntniffe ber nationalfozialiftifden Weltanidauung vermittelt hatte, fondern auch eine Sochburg ber Schulungsarbeit über die Probleme bes beutiden Oftens für Zaufende von reichsbeutiden Rameraden gemesen mar, nahm bereits in ber gweiten Gep. temberhälfte 1939 die erften volksdeutschen Lebr-

gange auf, um biefe Arbeit bann inftematifch fortgufeken. Die Dr. Mobert-Len-Schule, Dangig-Bordel, und Schlof Birglau bei Thorn murden ebenfalls mit Lehrgangen für vollsbeutiche Politifche Leiter feitens ber Partei belegt. Die übrigen Gauämter fetten mit ihrer Arbeit auch fo ichnell wie moglich ein. Gleichzeitig entfalteten die Gliederungen und Berbande ber MCDUD. ihre Tätigleit im befreiten Gebiet. Die Gal. Gruppe ,, Beichfel" murde gebilbet, die in vier Brigaden und eine Marineftandarte gegliedert ift. In den Wintermonaten 1939 bis 1940 mar es der Ga. möglich, in ihrer Gruppenicule bereits gablreiche Unterführer auszubilden. - Der 44 Dberabidnitt "Beichfel" umfaßt die Abidonitte XXVI in Danzig, XL in Bromberg und XLI in Thorn. - Die NGRR. Motorgruppe Dangig hat fünf Standarten und eine Reihe Motor. h J .- Gefolgichaften. Befonders wertvoll mar der Einfat von DERR.-Männern als Berfehrshilfspolizei im befreiten Gebiet. - Mus ber Dangiger Standarte des Mationalfogialiftifden Fliegerforps entwidelte fich die DEFR .- Brigabe Dangig-Bestpreußen, die bereits in vier Gegelflugichulen im ersten Jahr über 1000 Bitlerjungen ausgebildet und 30 000 Starte geflogen hat. - Das BJ. Bebiet Dangig-Bestpreußen umfaßt 17 Banne. Auf ber Reichsführerichule Marienwerder konnten fast die gesamte Führerschaft in laufenden vierzehntägigen Lebrgangen ober in Wochenendichulungen für die gestellten Aufgaben ausgerichtet werden. Der BDM.-Obergau vollzog Diefe Ergiehungearbeit auf einer eigenen Obergauführerinnenichule.

Bei ber Beimtehr ber Ordensfahnen, die Generalgouverneur Reichsminifter Dr. Frant am 19. Mai 1940 in der Marienburg Gauleiter Forfter übergab, außerte Forfter in feiner Rede über die Hufgaben der Partei im befreiten Gebiet u. a .: "Das midtigfte aber beim Aufbau, bei der Eindeutschung der Ofigebiete, ift die Bildung der Mationalfogialiftischen Deutschen Arbeiterpartei. Go wie die Bewegung im Reich die Reimzelle eines fanatischen beutschen Willens gewesen ift und beute noch ift, fo muß gerade in ben Offgebieten die Partei die Eragerin des Deutschtums werden. Die Bewegung mit allen ihren Gliederungen allein ift bagu auserseben, bei ber Festigung bes deutschen Bolkstums die enticheidende Rolle gu fpielen. Der jeweilige Sobeitstrager ber MGDUP, muß in feinem Begirt ben Mittelpunkt des deutschen Lebens repräsentieren." Dach biefem Grundfaß murbe die gefamte Arbeit betrieben.

Reichsorganisationsleiter Dr. Len besuchte den Gau Danzig . Westpreußen bereits im herbst 1939, um dann anläßlich der großen Führertagung am 13. Oktober 1940 in Danzig den stolzen Erfolgsbericht des Gauleiters über das erste Aufbaujahr persönlich entgegenzunehmen. Andere maßgebende Männer der Bewegung, wie Stabschef



Adolf-Gitler-Schule Schulungeburg Dangig-Jentau

Luge, Reichsminister Dr. Goebbels, Rorpsführer Bühnlein, Reichsjugendführer Urmann, Reichsleiter Darre u. a. nahmen ebenfalls Gelegenheit, sich durch perfönlichen Besuch im Gau Danzig-Westpreußen über die Parteiarbeit und die zu meisternden Probleme zu unterrichten.

Die Geschichte lehrt, daß besonders im Often reine Berwaltungsbürofraten an der Lösung der gestellten Aufgaben immer wieder scheiterten, und nicht zuslest dadurch dieses Land immer wieder fremden Einflüssen ausgeliesert blieb. Die Partei ift hinsichtlich des fremden Bolkstums, bei engster Zusammensarbeit mit den Stellen des Staates, der geistige Garant dafür, daß immer wieder einzig und allein die Interessen des Deutschtums gewahrt bleiben, und daß das Polentum auf den ihm zustehenden Platz gestellt wird.

3m Bau Dangig . Westpreußen ift bie Parteiarbeit unter zwei besondere Berpflichtungen gestellt. Diefes Land ift das Kernland des Deutschen Ritterordens gemejen. Uberall ftoffen wir auf die berrlichen und gewaltigen Beugen ber Leiftungen aus ber Orbenszeit, fei es am hauptfiß bes Ordens in der Marienburg oder in den Burgen Gollup, Rheden, Marienwerder, fei es in Straß. burg, Thorn oder Meme, überall wird hier die Werpflichtung, immer ber Leiftung ber Ordensritter murdig gu bleiben, besonders eindringlich. Bum andern fieht die Arbeit unter bem Bermachtnis der ungabligen deutschen Blutopfer, die im Offen und gerade in diefem Gebiet fielen. Das lette und fürchterlichfte Opfer murbe am 3. Geptember 1939 am

#### Bromberger Blutfonntag

durch über taufend Volksdeutsche gebracht, die von polnischer Mörderhand fielen.

Der neue Gau der NSDUP, wurde im blutigen Rampf und unter dem Donner der Kanonen im englischen Krieg gegründet. Die Partei wurde aufgebaut unter schwierigsten Umständen, unter dem harten Gesetz des Krieges. Nach diesem Gesetz des Kampfes und der Verpflichtung einer großen und opferreichen Vergangenheit hat sie ihren Weg angetreten. Diesen Weg wird sie in alter nationalsozialistischer Tradition kämpferisch weitergeben.



Die Schönheiten des deutschen Oftens

Mewe a. d. Weichfel bei Graudens



## ewährung bestanden

Ein Jahr Reichsgau Danzig = Westpreußen

Im Offober 1939 murbe ber Reichsgau Dangig-Weftpreußen nach ber Befreiung des Weichfellandes durch ben Führer ins Leben gerufen.

Das alte deutsche Ordensland, das in einer ichwachen Stunde des deutschen Bolfes im Jahre 1918 verlorenging, mar burch die fühne Sat des Bubrers und feiner Goldaten wieder deutsch geworden. Wenn die Deutschen dieses Landes auch 20 Jahre lang mehrlos den Polonifierungsbeftrebungen ausgeliefert maren, fo ift es ben Polen nicht gelungen, bieje Boltsgenoffen ganglich auf die Ante ju gwingen. Die ungeheure Schnelligkeit, mit ber fich diefe geschichtlichen Ereigniffe größten Musmaßes abgespielt haben, erscheint uns beute wie ein Wunder.

Mit wenigen Mannern begann ich 1930 bie Partei aufzubauen und

zwei große Ziele

für ben Bau Dangig aufguftellen:

Erftens die beutiche Bevolkerung biefes Stadt. ftaates mit ber nationalfogialiftifden Weltanidau. ung vertraut ju machen, zweitens die Rudfehr biefes ju Unrecht vom Reich abgetrennten Landes ins Mutterland vorzubereiten.

Es wurde ju weit führen, wenn ich alles bas anführen wollte, mas diefe gebn Jahre Rampf um die innere und außere Freiheit Dangigs umichliegen. Feft ftebt jedenfalls, daß beide im Jahre 1930 auf. geftellten Biele erreicht worden find. Die Aufgabe, Diefes abgetrennte Land bis gu feiner Befreiung beutsch ju erhalten, bat die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei geloft.

Die Rleinheit des Gaues Dangig hat fur die Nationalfogialiftifde Partei ben Borteil gehabt, bag fie ihre Bubrer und ihre Befolgichaft in ber intenfinften Beije mit nationalfogialiftifden Gebanfengangen vertraut machen tonnte. Es murbe bier in ben letten gebn Jahren ein nationalfogialiftisches Bubrerforps berangebildet, das auch durch die gangen politischen, wirtichaftlichen und fonftigen Berbaltniffe in Dangig besonders gut geschult murbe. Wor allem war durch ben ununterbrochenen, teils offenen, teils verftedten Rampf mit Polen die Bemahr dafür gegeben, daß das polnifche Boltstum in jeder Begiehung erfannt murbe. Es mar uns in ben vergangenen Jahren bereits flargeworden, bag mit ben auf dieje Urt berangebildeten Mannern ber Aufbau in den einmal wieder ju Deutschland gurud.

gekehrten Oftgebieten besonders gut vonstatten geben murde. Die bisherige Aufbauarbeit im Reichsgau Dangig-Weftpreußen bat unfere Meinung vollauf bestätigt.

3ch weiß nicht, ob die Arbeit im befreiten Gebiet mit einer folden Renntnis ber Berhaltniffe und mit einem folden Tempo vorwärtsgetrieben morben mare, wenn nicht vom erften Tag ber Befreiung an die im nationalfogialiftischen und antipolnischen Beift groß gewordenen Dangiger Nationalfogialiften bagemejen maren.

Der Reichsgau Dangig . Weftpreußen umfaßt rund 25 000 Quadratfilometer und jahlt etwa 2,2 Millionen Ginwohner. Der Dame Dangig. Westpreußen tam durch eine Enticheidung bes Führers guftande. Wenn bor bem Beltfrieg bie Bezeichnung für biefen Gau lediglich "Proving Beftpreußen" lautete und jest ber Gau die ftolze Bezeichnung "Danzig-Weftpreußen" tragt, jo desmegen, weil der Führer ausdrücklich wollte, daß der Dame Dangig auch in der Bezeichnung des Gaues für alle Zufunft jum Ausdrud fommt.

Id habe es vor dem Ablauf des ersten Arbeits. jabres im neuen Gau absichtlich vermieben, im abgelaufenen Jahr besondere Mitteilungen über die Aufbauarbeit im Gau durch die Preffe geben ju laffen. Ich mar ber Uberzeugung, bag bie beutiche Offentlichkeit am besten bann einen richtigen Eindrud von der bier geleifteten Arbeit betommt, wenn ihr ein Gefamtüberblid gegeben wird. Wor allem follen aber auch alle unfere Golbaten burch einen berartigen Mechenschaftsbericht die Uberzeugung erhalten, daß in den durch fie befreiten Gebieten des Oftens mit ungeheurer Zattraft und unermiidlichem Bleiß gearbeitet worden ift.

2Bas wir im befreiten Gebiet vorgefunden und von den Polen übernommen baben, das ift - um es mit einem baverischen Wort ju bezeichnen der größte Sauftall gewesen, den man fich denken kann. Wir haben auf Grund unferer Renntniffe der polnischen Verhältniffe ichen allerband von der "polnischen Wirtschaft" erwartet, daß es aber fo ichlimm fein fonnte, wie wir es feftftellen mußten, hat uns alle überrafcht. Dur einiges fei mit wenigen Worten anguführen:

Die Landwirtschaft als einer ber mefentlichften Faftoren in diefem Gau ift um Jahrzehnte gurud. geblieben und teilweife vollständig beruntergefommen. Induftrie und Sandwert find in ihren maidi-

nellen Ginrichtungen tofal veraltef und unmobern. Die Bermaltungsgebaude ber Behörden haben wir in einem unfagbar dredigen und vermahrloften Bustand vorgefunden. Die Rulturlosigkeit bat in Diefem Gebief einen Grad erreicht, den man mit Worten überhaupt faum wiederzugeben vermag. Die wenigen, einmal von Deutschen gebauten Theater waren reftlos verschmust, die Lichtspieltheater in einer Verfaffung, bag man fie nicht einmal als "Biebftall" hatte benugen mogen, Waffer-, Licht- und Ranalisationsanlagen, soweit überhaupt welche bestanden, absolut in Unordnung. Die fast in allen Baufern und Wohnungen als ftandige Mitbewohner vorhandenen Wangen und Laufe feien nur nebenbei bemerkt. Es liefe fich über den von uns vorgefundenen Zustand im befreiten Gebiet ein ganges Buch schreiben. Mit ber Ermahnung diefer wenigen von mir angeführten Zatjachen ift genügend jum Musbrud gebracht.

Der Führer bat in feiner Rede am 19. Geptember vorigen Jahres in Dangig folgendes ertlart:

"Eines ist in den letten zwanzig Jahren ichon klar erwiesen worden: Der Pole, der diese Rultur nicht gegründet hatte, war auch nicht fähig, sie auch nur zu erhalten. Es hat sich wieder gezeigt, daß nur dersenige, der selbst kulturschöpferisch veranlagt ist, auf die Dauer auch wirklich eine kulturelle Leistung zu bewahren vermag. Fünfzig weitere Jahre würden genügt haben, um diese Gebiete, die der Deutsche mühselig mit Fleiß und Emsigkeit der Barbarei entrissen hat, wieder der Barbarei zurückzugeben. Überall zeigen sich bereits die Spuren dieses Rückfalles und dieses Verfalls."

Diefe Außerung bes Führers tennzeichnet auch bas von mir oben Befagte.

So lag also ein riesiges Arbeitsfeld von unvorsstellbaren Ausmaßen vor uns. Kaum hatten unsere siegreichen Truppen einen Kreis oder eine Stadt in Besit genommen, da zogen auch bereits die von mir als Chef der Zivilverwaltung ausgesuchten Männer mit ihren Mitarbeitern in das neu eroberte Gebiet ein, um mit der Aufbauarbeit zu beginnen. Einige grundsäsliche Nichtlinien gab ich meinen Männern mit auf den Weg. Im übrigen waren sie auf eigene Füße gestellt und mußten mit eigener Werantwortlichkeit handeln.

Ich felbft habe ftandig Gelegenheit genommen, um bei laufenden Bereifungen des Gaues den Mannern mit Rat und Lat gur Geite gu fteben.

Ungefähr folgende Richtlinien wurden von mir bamals gegeben:

- 1. Es ift dafür zu forgen, daß die befreite Stadt bzw. der befreite Kreis außerlich so ichnell wie möglich wieder ein deutsches Geficht erhalt. Samtliche polnischen Inschriften und Schilder haben umgehend durch deutsche ersetzt zu werden.
- 2. Alle Polen haben fofort ihre Waffen und Rundfuntgerate abzuliefern.
- 3. Polnisches Bermögen und polnischer Befit, gang gleich welcher Urt, find augenblidlich gu

beichlagnahmen und beutiden Trenbandern gur Bermaltung ju übergeben.

4. Die berumlungernden polnischen Arbeitslosen find nugbringender Arbeit juguführen.

5. Die Vorbereitungen für die Bergung ber hadfruchternte und für die herbstbestellung find umgebend zu treffen.

6. Es muß versucht werden, alle burch den Krieg verursachten Zerftörungen fo ichnell wie mög- lich zu beheben.

7. Die bekannten maßgebenden volksbeutichen Männer und Frauen find zur Mitarbeit beim Aufbau beranzuziehen. Die Erfaffung aller übrigen Bolksbeutichen ift fofort in Angriff zu nehmen.

Das ift nur ein kleiner Teil der wesentlichen Richtlinien, die ich damals meinen Männern mit auf den Weg gegeben habe.

Diese Richtlinien praftisch burchzuführen, mar mit ungeheuerlichen Schwierigfeiten verbunden.

Ich erinnere beispielsweise baran, daß die Stadt Bromberg von einem Rreisleiter und nur sieben Kameraden übernommen worden ist. In einer Stadt mit 130000 Einwohnern, in der der Blutsonntag vorausgegangen war, mit einer derart geringen Zahl von Männern den Aufbau zu beginnen, kann wohl als eine besondere Leistung anerkannt werden. Ahnlich lag es in den anderen Städten und auch in den Landkreisen. Infolge des Personalmangels mußten diese Männer tatsächlich Tag und Nacht arbeiten, um einigermaßen die vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen.

Sunderte von deutschen Mannern und Frauen aus dem Altreich, besonders aber aus Danzig und aus dem befreiten Gebiet, haben fich sofort bereit ertlärt, alle Strapagen und Schwierigkeiten auf fich zu nehmen, um bei ber Arbeit mitzuhelfen.

In der Zwischenzeit murben auch in der Gauhauptstadt Danzig die einzelnen neuen Behörben gebildet. Deben der des Reichsstatthalters maren es die Bermaltungen der Regierungsprafidenten, des Reichspropagandaamtes, der Reichs. bahn, der Reichspoft, der Finang, ber Juftig und viele andere mehr. Immer mehr geichnete fich fo im Laufe ber Zeit bas Bild einer ordnungsmäßigen Bermaltung im Reichsgau Dangig-Beftpreußen ab. Bon der Gauhauptstadt aus begann dann auch ber Aufbau ber einzelnen Behörben im gefamten befreiten Bebiet. Immer mehr glieberten wir uns ein in ben Rhothmus und die Motwendigfeit bes Großbeutiden Reiches, bas alle Krafte aufbietet, um feinen größten Eriftengtampf fiegreich ju Ende ju führen.

Besondere Worbereitungen wurden für die Industrie getroffen, um sie so schnell wie möglich in
die deutsche Kriegswirtschaft einzubauen. Gerade
für unseren Gau war das wichtig, da DanzigWestpreußen nach Schlessen im Often die meiste
Industrie beherbergt. Ebenso wesentlich war es, die
Landwirtschaft nach deutschen Gesichtspunkten zu
leiten, damit auch der Grund und Boden die entsprechende Ausnühung im Sinne der Ernährung



Selomarfchall Graf

Helmuth von Moltke ¥ 1800 & 1891

Am 24. April jährt sich der Todestag dieses als Mensch und Denker, Künstler und Soldat einzigartigen Mannes, des "einzigen feldherrn der Weltgeschichte, der nie eine Schlacht verlor", der auch den Tod besiegte, wie der lette Ausdruck des Einundneunzigjährigen uns erkennen läßt.

Heist sich derer in Ehrfurcht und Derpflichtung
ju erinnern, die stärker
waren als der Tod.



## Kronzeugen des Deutschtums im Osten

Oben: Ordensichloß Marienburg, Blid von norden über die Nogat Burg Jidenau in Oftpreußen, eine Grengburg des deutschen Ritterordens

Gauleiter Reichsstatthalter Albert forster, Danzig-Westpreußen, seit 15. 10. 1930 som führer zur Neuordnung der Danziger Derhältnisse eingeseht

"Das wichtigste aber beim Aufbau, bei der Eindeutschung der Ostgebiete ist die Bildung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. So wie die Bewegung im
Keich die Keimzelte eines fanatischen deutschen Willens
gewesen ist und heute noch ist, so muß gerade in den
Ostgebieten die Partei die Trägerin des Deutschtums
werden. Die Bewegung mit allen ihren Gliederungen
allein ist dazu auserschen, bei der festigung des deutschen
Dolktums die entscheidende Kollezuspielen. Der jeweilige
sicheitsträger der NSDAP, muß in seinem Bezirk
den Mittelpunkt des deutschen Lebens repräsentieren."

Albert Forster



"Wenn man sieht, doß seit 1889 die gesamte Abwanderung von Ostdeutschen in den Westen anderthalb Millionen Menschen ersaßt hat, wenn man sieht, daß die Bevölkerungsintensität der deutschen Ostlandschaften heute etwa die hälfte der Bevölkerungskapazität des deutschen Westens ausmacht, und wenn man von diesen erschütternden Ergebnissen aus sich an das friderizianische Preußen erinnert, das 20 Prozent seiner Gesamtbevölkerung als bäuerliche kolonisten angeseht hatte, dann erst überkommt einen die volle Tragik der Entpreußung des deutschen Ostens durch die wahnwihige "Wirtschaftsmethodik" des Liberalismus, der Deutschland unzweiselhaft ausgelöscht hätte, wäre nicht in lehter Stunde Adolf fitter als Retter erschienen.

hiergegen seht nun der friedliche und aufbauende Generalangriff des Nationalsozialismus im preußischen Osten auf der ganzen Linie ein. Wir führen diesen Kampf, der in selnen Ausmaßen gigantisch ist und dessen endgültiger Sieg vielleicht erst späteren Generationen zugute kommen wird, konzentrisch. Wir führen ihn unbürokratisch. Wir führen ihn aus Berufung heraus, und jedes dieser Motive ist nicht nur ein nationalsozialistisches, sondern auch ein preußisches Motiv."

hichtlers







Pon hier aus sollte die sollte die stättur nach Danzig und nach Deutsch- land ge- bracht werden- mit Englands frommer sijlfe!

#### Oben :

Polnische Wohnfultur, Beispielaus Zipno, Gau Danzig-Westpreußen

#### mitte:

Polnische Stadtfultur, Beispiel aus Zichenau, Gan Ostpreußen

#### Redits:

Noch ein Blick nach Zichenau in der polni= Ichen Zeit











bes deutschen Boltes erfährt und Danzig-Bestpreußen mit Recht seinen Ruf, "Korntammer bes Großbeutschen Reiches" zu sein, bewahrt.

Neben diesen für das ganze deutsche Wolf so bedeutungsvollen Dingen mußten wir noch für die Unterbringung von Tausenden von Wolfsbeutschen aus dem Baltifum, aus Wolbenten, aus der Gegend am Narew und um Warschau sorgen.

Fast 50000 Baltenbeutsche kamen über Gotenhafen bei uns an und mußten betreut wersten. Die Arbeit, die damit zusammenhing und in kürzester Frist erledigt werden mußte, war wohl eine der schwierigsten, die jemals durchgeführt wurde. Was die NSV., die Frauenschaft, unsere Arzte und Schwestern bei dieser Gelegenheit geleistet haben, steht unvergänglich in der Geschichte dieser Organisationen. Die Unterbringung der rückgewanderten Bauernfamilien in den Landfreisen auf entsprechenden Bauernhösen wurde von unserem Landesbauernführer und seiner Organisation mustergültig gelöst.

Der Reichsgan Dangig-Beftpreußen fann mit Stolg berichten, bag er

#### feine Juben mehr

hat. Wer sich an die Abwanderung der Juden aus den Kreisen Lipno und Rippin zurückerinnert, der konnte sich zurückversest führen in das Altertum, wo auch einmal Tausende und aber Tausende von Juden mit Kind und Regel und Sack und Pack aus Agppten, das sie leergefressen hatten, auszogen, um in ein anderes Land wie die Heuschrecken einzufallen. Die Entfernung aus unserem Gau hat uns die wichtigste Boraussesung für die spätere Rube und Sicherheit in Danzig-Westpreußen gegeben.

Über allen zu lösenden Problemen ftand aber für uns als wichtigftes

#### die Wolfstumsfrage.

Die volkstumsmäßige Zusammensehung im Gau Danzig-Westpreußen hat durch eine von uns im Dezember 1939 in drei Tagen durchgeführte Wolkszählung entsprechenden Aufschluß und die notswendigen Unterlagen für die weitere Arbeit gegeben. Ich möchte betonen, daß die Durchführung der Wolkszählung bei den vorhandenen Schwierig-

feiten in ben Rreifen und Städten des befreiten Gebietes eine Meifterleiftung gewesen ift.

Im Rahmen der Lösung des Bolkstumsproblems kam es uns nun im weiteren darauf an, eine reinliche Scheidung durchzuführen. Es war festzustellen, wer würdig war, als Bolks. deutscher anerkannt und entsprechend ein. gereiht zu werden. Eine unermeßliche individuelle Rleinarbeit seste ein, von der sich Außenstehende überhaupt keine Borstellung machen können. Zehntausende von Anträgen wurden von Menschen eingereicht, die als Bolksdeutsche anerkannt werden wollten. Alle diese Anträge mußten sorgfältigst überprüft und die notwendigen Ermittslungen getroffen werden. Die Gesichtspunkte, nach denen die Menschen ausgesucht wurden, waren ungefähr folgende:

- 1. Wer gehörte in ben letten zwanzig Jahren irgendeiner beutschen politischen oder wirtsichaftlichen, sportlichen oder sonft einer Orsganisation an?
- 2. Wer hat feine Rinder in die deutsche Schule geschickt und deutsch erzogen?
- 3. Wer hat zu Saufe in feiner Familie bas Deutschtum gepflegt?

Mad biefen Gefichtspuntten murbe verfahren.

Es war vorauszusehen, baf gerade die Arbeit auf diefem Gebiet fehr viele Widrigkeiten mit fich bringen wird. Die Falle, in denen es febr zweifelhaft mar, ob man die Anerkennung als Bolts. beutider ausiprechen foll ober nicht, murden auf das allergewiffenhaftefte überprüft. Wenn ber am Ort Berantwortliche glaubte, eine Enticheidung nicht treffen gu tonnen, murde vom Regierungs. prafibenten mit entichteben. Wenn auch biefe Inftang glaubt, irgendeinen besonders ftrittigen Sall nicht erledigen gu fonnen, nehme ich als Gauleiter und Reichsstatthalter die Entscheidung vor. Es fann alfo mit Recht gejagt werben, bag bei ber Reft. stellung, wer Bolfsbeutider ift, nach beftem Biffen und Gemiffen gehandelt wird. Die als Bolts. beutiche anerkannten Manner, Frauen und Rinder über 14 Jahre erhielten von uns neben einem Ausweis ein Abzeichen, barftellend das Ordens. freug, verbunden mit bem Safenfreug, beides umrahmt von einem Eichenfrang.

Um die Boltsbeutschen aber auch tatkräftig in ben Aufbau einzuschalten und in der für uns notwendigen Beise geistig auszurichten, begannen wir mit der Organisation dieser Boltsgenoffen und mit dem

#### Aufbau ber MGDAP.

und ihrer Gliederungen.

Ziel war von vornherein die Erfassung der volks. beutschen Männer und Frauen in irgendeiner Organisation. Bon Anfang an wurde sehr scharf bar-

auf geachtet, daß nur die Beften und für die Bollsgemeinschaft Aftivften unter ben Bollsdeutsichen Mitglieder der Partei werden tonnen. Go wie im Altreich, so sollte auch hier im neuen Gebiet der Parteigenosse eine gewisse Auslese aus der übrigen Bevolkerung barfiellen.

Rund 20000 Männer und Frauen werden es fein, die bereits in die Partei aufgenommen find.

Alle übrigen Wolksdeutschen find Mitglieder der angeschlossenen Werbande der NSDUP. geworden. Alte bewährte Kreisleiter und Ortsgruppenleiter, die im befreiten Gebiet den Aufban der Partei vollzogen haben, waren die beste Garantie dafür, daß die Partei heute bereits in vorbildlicher Weise organissert ift.

#### Der Gau Dangig-Beftpreugen

umfaßte nach Ablauf des ersten Aufbaufahres am 30. September 1940 31 Kreise mit 503 Ortsgruppen, 2938 Zellen und 9660 Blocks. Im befreiten Gebiet bestehen allein 292 Ortsgruppen und
1759 Zellen und 5066 Blocks.

Die Gliederungen der Partei in diesem Gebiet besiten folgende Mitglieder: 15061 Politische Leister, 13225 SU. Angehörige, 6938 14-Angehörige, 4161 MSR. Angehörige, 320 MSR. Angehörige, börige, 11977 BDM. Angehörige, 35110 MS. Frauenschaftsmitglieder, 94637 Mitglieder im Deutschen Frauenwert, 36143 DAF. Angehörige, 2828 DAF. Balter und Barte, 31783 NSB. Mitglieder, 4230 NSB. Balter.

149 Ortsgruppen tonnte bereits ihre Fahne übergeben werden.

Diese in ber nationalsozialistischen Bewegung und ihren Gliederungen bereits erfaßten und tätigen Männer und Frauen mußten im abgelausenen Jahr besonders intensiv geschult werden, da die allermeisten dieser Volksgenossen und Volksgenossinnen vom Nationalsozialismus infolge Abtrennung vom Reich noch sehr wenig gehört hatten.

Die Arbeit des Gauschulungsamtes erstreckte sich im abgelaufenen Berichtsjahr hauptsächlich auf eine gewisse Grundschulung der Wolfsbeutschen, um einen Ausgleich mit dem Ausbildungsstand der Politischen Leiter in dem ehemaligen Freistaat sowie den früher zu Oftpreußen gehörenden Kreisen zu erreichen. Ferner wurde ein besonderes Gewicht darauf gelegt, all die aus dem Altreich im Reichsgau Danzig-Westpreußen einsgesesten Parteigenossen mit den besonderen Problemstellungen des Oftens vertraut zu machen. Im einzelnen gibt folgende Aufstellung einen zahlensmäßigen Überblich über das im letzen Berichtssahr Geleistete.

Sowohl in der Adolf-Hitler-Schule Danzig. Jenkau als auch in der Dr.-Robert-Lep-Schule in Wordel wurden insgesamt 23 volksdeutsche Lehr-

gange mit einer Gefamtteilnehmerzahl von 1514 Politischen Leitern durchgeführt. Außer den vollsbeutschen Lehrgangen wurden noch Sonderlehrgange der Gauamter, Behördenstellen, Gliederungen und der DAF. durchgeführt. In zwanzig Sonderlehrgangen wurden 1170 Parteigenoffen erfaßt.

In allen 31 Kreisen des Reichsgaues Dangig- Westpreußen wirfen Kreisschulungsleifer.

In fast allen Kreisen wurden Wochenenbichulungen durchgeführt, die die Politischen Leiter und die Umtsträger in den Gliederungen und Werbanden zusammenfasten. Insgesamt kamen 81 Wochenendschulungen mit 26769 Umtsträgern zur Durchführung.

Bis jum 31. August 1940 waren in 415 Ortsgruppen bereits Ortsgruppenschulungsleiter eingesest, so daß auch in Form von Ortsgruppenschulungsabenden eine spstematische Schulung burchgeführt werden konnte. In 4055 Ortsgruppenschulungsabenden wurden 270636 Teilnehmer erfaßt.

Innerhalb des Gauschulungsamtes wurde eine Schulungsbücherei mit 900 Banden aufgebaut. Darüber hinaus besigen bereits 29 Rreise schulungsbüchereien mit insgesamt 3486 Banden.

In 87 Ortsgruppen konnten auch bereits Ortsgruppenbuchereien mit insgesamt 2908 Banden eingerichtet werden.

Im abgelaufenen Jahr wurden im Reichsgau Danzig-Westpreußen 500 500 Reichsschulungsbriefe eingesest. Außerdem wurden noch 20000 Schulungsbriefe (ältere Ausgaben) kostenlos an die Kreise in den befreiten Gebieten verteilt.

Im Berichtssahr wurden 13 neue Schriften ber Abolf-hitler-Schule mit einer Gesamtauflage von 306580 Stud herausgegeben. In einem Teil bieser Schriften wurden die grundsählichsten Fragen über den Reichsgau Danzig-Westpreußen sowie die Offarbeit behandelt.

Besonders für den Einsag in den befreiten Gebieten wurden mehrere furg gehaltene Mertblätter des Gauschulungsamtes berausgegeben.

Darüber hinaus widelte fich auch eine außerordentlich rege Propaganda für famtliche deutiche Manner und Frauen des befreiten Gebietes im Laufe des vergangenen Jahres ab. Es murden ins. gefamt 152 Reicheredner, 52 Gauredner und 180 Rreibredner in 5925 Berfammlungen eingefest. Die Berichte ber Redner und Sobeitstrager ergaben übereinstimmend, daß die im Gau burch. geführten Versammlungen im Endergebnis große Erfolge waren. Ferner wurde in jeder Woche vom Gaupropagandaleiter ein Sprechband mit einem politischen Lagebericht in einfachfter, knapper Form beiprochen. Diese Rede murde in ben befreiten Dörfern des Gaues zum Abspielen gebracht, fo daß flandig eine politische Unterrichtung der dort lebenden Menschen gemährleiftet mar. In vierzig Einfagen wurden 220000 Bollsgenoffen erfaßt. Im Rahmen ber "Dr.-Goebbels-Spende" wurden vom Gaupropaganda-Umt im Gaugebiet nabeju 7650 Rundfuntgerate verteilt. In allen Dörfern und

Gemeinden wurden 2000 Unichlagtafeln und 1400 Schaufaften angebracht.

Die Gaufilmstelle wurde vom ersten Tage des Krieges an im befreiten Gebiet eingesett und hat in einem Jahr 4211 Veranstaltungen mit 138000 Vesuchern durchgeführt. Für die Wehrmacht allein wurden bei freiem Eintritt 337 Veranstaltungen durchgeführt. Der Einsatz der Gaufilmstelle wurde besonders durch die Einsührung der Kriegswochenschauen zu einem besonderen Erzlednis. Außerdem wurden zwanzig Lichtspieltheater eingerichtet und laufend mit Filmen versehen. Der Neubau von dreißig Filmtheatern ist geplant.

Das Theaterwesen befindet sich auch bereits im Aufbau. Die Stadt Bromberg hat ihr Theater so weit instand gesetzt, daß bereits im Dttober 1940 in einem fast neuen haus die Spielzeit eröffnet werden konnte.

In den Theatern und Galen der anderen Städte wird in diesem Berbst. und Winterhalbjahr zum erstenmal die neu gegründete Landesbühne Danzig. Westpreußen auftreten. 230 Aufführungen find beabsichtigt.

Als eines ber enticheibenben Mittel gur Beeinfluffung ber Menichen diente die Preffe. Gie mußte im befreiten Gebiet volltommen neu organiffert werden. Bom Freistaat Dangig aus mar es ber "Dangiger Borpoften", ber praftisch mit ben beutschen Truppen einzog. Es ift nicht felten vorgekommen, daß die Kraftwagenführer und andere Mitarbeiter des "Borpoften" Gefahren ausgefest waren, fo daß man fich beute nur wundern fann, wenn diese Aftion ohne Opfer an Blut und Leben unter ben Preffeleuten abgegangen ift. Mußer bem "Dangiger Borpoften" beftehen beute im befreiten Gebiet die "Deutsche Rundichau" in Bromberg, die "Thorner Freiheit" in Thorn, die "Beichselzeitung" in Graudenz. Ginige bundert Boltsgenoffen find als nebenamtliche Ditarbeiter ber Zeitungen im befreiten Gebiet fatig. Wenn die Drudauflage der Parteizeitungen im September 1940 rund 90000 Eremplare betrug, fo ift fie ingwischen auf etwa bas Doppelte angewachsen. Das Bertriebsnet ber parteiamtlichen Preffe murde von 663 auf jest 1365 Bertriebsftellen erweitert. Die gefamte Preffe bes Reichsgaues hat eine Auflage von nabezu 250 000 Eremplaren. Diefe Bahl beweift, welch bedeutender Fattor die Zeitung in unferem Reichsgau bereits geworden ift.

Deben der Tätigkeit, die die Partei als Ganzes entfaltet, haben auch die Gliederungen in ihrem Rahmen eine vorbildliche Arbeit geleistet. SA., 14, NSR., NS. Fliegerkorps, HJ. und BDM. haben neben der Durchorganisation ihrer Einheiten die körperliche Ertüchtigung, die Erziehung und Schulung in weitgehendstem Umfange betrieben. Fast alle diese angeführten Gliederungen haben im Laufe des Jahres im Gaugebiet eine Schule gegründet, um ein geeignetes Führerkorps beranzubilden. Bei der HJ. und beim BDM. sind noch zu erwähnen die Sommerlager, die sämts

lich unter ärztlicher Betreuung standen und Unlaß gaben, die Gesundheitsführung der Jugend im Gau schnellstens auszubauen und den zum Teil sehr schlechten Gesundheitszustand der Jugend des befreiten Gebietes zu heben. Für die Jugend wurden extra 120 Jugendversammlungen mit 55000 Jugendlichen durchgeführt. Bei der Schaffung von Unterkünften, heimen und herbergen für die Jugend wurden die HJ. und der BDM. von den Kreisleitern, Oberbürgermeistern und Landräten auf das beste unterstüßt.

Ein riefiges Pensum von Arbeit hat die NS. erledigt. Neben der Versorgung von rund 60000 beutschen Flüchtlingen bereits während des Krieges und der Vetreuung vieler Tausender durch den Krieg in größte Not geratener Menschen hat die NSV. ihre Organisation im befreiten Gebiet aufgebaut. Dort bestehen heute 292 NSV. Ortsgruppen. Im Gau zählt die NSV. rund 140000 Mitglieder. Das Gesamtauftommen des Gaues Danzig-Westpreußen im ersten Kriegs-Whlb. besträgt 4700000 Reichsmart.

Das Ergebnis der Sammlungen für das Rote Kreug beträgt rund 3 340 000 Reichsmark. Diese Zahlen ftanden unter ben ersten des Reiches.

227 Dauerkindergarten und 97 Erntekindergarten fanden den Rindern gur Berfügung. In diefen Rindergarten führte die MGB. Gefund. beitsabteilung argtliche Untersuchungen, Rontgendurchleuchtungen, Sobensonnenbestrahlungen uiw. durch. Fur die Betreuung ber beutiden Bevolferung in den Gemeinden wurden 122 Gemeindestationen errichtet. In fortlaufender Reihenfolge hat die NGB. ihre Amtswalter feit einem Jahr geidult. Darüber hinaus murbe auch befonders jest im Rrieg an das Ernährungsbilfsmert gedacht. Zaufende von Schweinen werden augenblidlich in den DOB.-Maftereien gemaftet. In furger Beit wird fich diefer Beftand noch erhöhen. Es wurde ju meit führen, wollte man die vielen Bilfswerke der NOB. anführen. Feft ftebt jedenfalls, daß ohne die DGB. die Betreuung und Berforgung der weniger bemittelten Bevolterung bedeutend ichwieriger, wenn nicht gang unmöglich gewesen mare. Die DEB. ift auch im befreiten Gebiet bereits gu einer nicht mehr wegzudentenden Ginrichtung gemorden.

In engster Zusammenarbeit mit der NSB. steht die Arbeit der NS. Frauenschaft. Was unsere nationalsozialistischen Frauen in dem ersten Jahr geleistet haben, gehört auch auf ein besonderes Nuhmesblatt in der Geschichte des Gaues Danzigs Westpreußen. Die Frauenschaft hat der NSB. bei der Vetreuung der Flüchtlinge und der Nückwanderer aus den Ostgebieten entscheidend geholfen. Hunderte von Nähstuben wurden eingerichtet, in denen Kleidungsstücke aus der Sammlung der NSB. gereinigt, geflicht, umgeändert und gebügelt wurden. Allein für die Wehrmacht wurden Tausende von Wäschestücken ausgebessert und Tausende Paar Socken gestrickt. Auch die Frauenschaft hat im

Rahmen ihrer Arbeit Schulungen abgehalten. 351 Rurse mit insgesamt 5800 Teilnehmerinnen wurden burchgeführt. Innerhalb des Sachgebietes Weltanschauliche Schulung wurden im Gau 32 Versammlungen und 81 Schulungen mit 13267 Frauen, in den Kreisen und Ortsgruppen 856 Schulungen mit 14459 Frauen durchgeführt. Den Frauen möchte ich für ihre aufopferungsvolle Arbeit meinen besonderen Dank sum Ausdruck bringen.

Bei ber Betreuung ber ichaffenden Bevolferung war die Deutsche Arbeitsfront am allgemeinen Aufbau im befreiten Gebiet bervorragend beteiligt. In 31 Rreifen murden 488 Ortsmaltungen ehrenamtlich befest. Diefe find im Musbau begriffen. Der Mitgliederstand ber DUF. im Gau beträgt beute rund 230000. 20806 ehrenamtliche Mitarbeiter find am Werf. 11716 Betriebe, mobei auch an die fleinften Betriebe gedacht ift, find in bie Betreuungsarbeit der DUF. einbezogen. Dicht weniger als 1170 Betriebsversammlungen murben von der DIG. durchgeführt und 53 201 Bolfsgenoffen durch die Gau-, Rreis- bim. Ortsichulungen ber DUF. erfaßt. Alle biefe Bablen fprechen eine ftolge Sprache. Die Deutsche Arbeitsfront ift mefentlich beteiligt an ber Leiftungsfteigerung unferer beutiden Meniden. Mit Unterftugung ber Berliner Zentralftellen ift es gelungen, fofort nach der Ubernahme ber Arbeit im befreiten Gebiet faft in allen Stadten, insbesondere Kreisftadten, Berufserziehungsmagnahmen durchzuführen. An erfter Stelle fteben bei diefen Magnahmen Rurfe für Schreibmaidine, Stenographie, beutiche Sprache und Schrift für Ermachiene. Es liefen im gefamten Gaugebiet im abgelaufenen Jahr 385 fordernde Berufserziehungsmagnahmen mit 11641 Teilnehmern. Bur Befeitigung des Sacharbeitermangels murben eigene gacharbeiter, und Lehrwerkstätten eingerichtet.

Besonderes Gewicht wurde von der DUF. auf die RdF.-Beranstaltungen gelegt. Die Zahl dieser Beranstaltungen, bei denen auch Wehrmachtsange-hörige erfaßt wurden, beträgt 1729 mit 767683 Teilnehmern. Es würde zu weit führen, wenn ich auch noch die sonstige Tätigkeit der Arbeitsfront, insbesondere die des Gauheimstättenamtes, erwähnen wollte.

Besonders hinweisen möchte ich aber noch auf das Umt "Schönheit der Arbeit". Wenn irgendwo in einem deutschen Gau die Tätigkeit gerade dieses Amtes notwendig ist, dann ist es hier im Often der Fall. Durch die polnische Wirtschaft sind die Betriebe auf das entseslichste heruntergekommen. Außerdem kannte man in Polen den Begriff Schönheit der Arbeit überhaupt nicht. Unter den unwürdigsten Umständen mußten die schaffenden Menschen ihre Arbeit verrichten. Viel Segensreiches wurde auf diesem Gebiet bereits vollbracht.

Wenn man bedenkt, daß alle diese Magnahmen mit verringertem Personal mahrend des Krieges durchgeführt worden find, so ift das eine Leistung, die in jeder Beziehung Anerkennung verdient.

Der Reichsarbeitsbienft hat vor mehreren Monaten mit den Borarbeiten für die Aufstellung von Lagern begonnen. Wenn fich die Aufstellung diefer Lager etwas verzögert bat, fo liegt bas baran, daß erft ein Uberblid über die vorhandenen Arbeitsaufgaben geschafft werden mußte. In mubevoller Rleinarbeit tonnte ber Reichsarbeitsbienft durch die fländige Fühlungnahme mit den Kreisleitern, Landraten, Umts. und Gemeindevorftebern, Kreis. und Ortsbauernführern eine gange Reihe von Arbeitsvorhaben erfunden. Erft als das geschehen mar, begann der Aufbau der Lager. Bur Zeit find im Reichsgau Danzig-Westpreußen 36 Abteilungen mit rund 8000 Mann untergebracht. Ihre Arbeit, die fich vor allem auf Meliorationen und Rultivierung des Landes erstreckt, wird sich fehr bald nußbringend auswirken.

Der weibliche Arbeitsdienst umfaßt 216 Lager mit 1373 Maiden, die den Kleinbauern und Siedlern bei ihrer schweren Arbeit außerordentlich wertvolle Dienste leiften.

Das Amt für Kommunalpolitif in der NSDAP. bat mitgeholfen, für die leitenden Poften in den Kreisen und Städten die richtigen Männer auszusuchen. In der Besetzung dieser leitenden Stellen ift bereits eine gewisse Stabilität eingetreten.

Auf die Tätigkeit des Amtes für Bolksgesundheit und anderer Amter der Partei komme ich noch zu sprechen bei der im Rahmen des Staates geleisteten Aufbauarbeit.

Auch der Reichsluftschuthbund, der Reichskolonialbund, der Reichskriegerverband
und das Rote Kreuz sowie der Reichsbund
für Leibesübungen haben im befreiten Gebiet
ihre Tätigkeit bereits begonnen. Bei der Bielzahl
der Organisationen und Berbände, die in den letten
zwölf Monaten mit der Aufnahme von Mitgliedern
im befreiten Gebiet begonnen haben, wird es
wohl kaum mehr einen deutschen Mann
oder eine Frau im Sau geben, die nicht
irgendwo in den Dienst für Deutschland
eingespannt sind.

Bu diesen allgemeinen großen Arbeiten, die die Partei und ihre Gliederungen erledigt hat, kommen noch einige nebenbei vollzogene Aufgaben, wie zum Beispiel die Sammlung von Altmaterial und die Metallspende des deutschen Bolkes. Die Altmaterialsammlung hat im abgelaufenen Jahr genau wie die Metallspende überraschend hohe Ersgebnisse gebracht.

Wenn man demnach die Tätigkeit der Partei und ihrer Gliederungen und Verbände abschließend betrachtet, so ift kaum zu glauben, daß in diesem Gebiet erst seit Oktober 1939 gearbeitet worden ist. Man ist fast geneigt, anzunehmen, daß der Gau Danzig-Westpreußen nicht erst ein Jahr, sondern schon viel länger besteht. Im befreiten Gebiet hat die NSDUP, bereits ihre Bewährung abgelegt und bestanden. Ohne die NSDUP, und ohne die vom nationalsozialistischen Geist

durchdrungenen Männer und Frauen hätte diese imposante Aufbauarbeit gestade auf dem Settor der Führung der Menschen nicht geleistet werden können. So wie im übrigen Altreich, so hat auch im neuen Gau Danzig-Bestpreußen die NSDAP, die Führung bereits absolut in der hand und richtet die Menschen so aus, wie es der Führer haben will.

Leaning

Neben der unendlich wichtigen Arbeit der Organisation der Bolksdeutschen und des Aufbaues der NSDAP, und ihrer Gliederungen wurden alle sonstigen Arbeiten auf den verschiedenen Gebieten des Staates und seiner Berwaltung angepackt und mit ungeheurem Fleiß vorwärtsgetrieben.

Mls erftes mare ju ermahnen ber

#### Mufbau ber Bermaltung

in Stadt und Sand. Unter ben dentbar ichwierig. ften Berhaltniffen begannen die fommiffarifden Candrate und Oberburgermeifter ihre Tatigleit. Die Rreife murben eingeteilt in Umtsbezirte und Gemeinden. In die Spine diefer Umtsbezirte und Gemeinden murden felbstverftandlich nur deutsche Amts- und Gemeindevorsteher gefest. Es bestehen im Bau insgesamt 2417 Gemeinden und 368 Amtsbegirte. In den Landratsamtern und Rathaufern, die fie jum größten Teil in total vermabrloftem Buftand übernahmen, fanden fie im allgemeinen an irgendwelchen Altenunterlagen für ihre Arbeit überhaupt nichts vor. Die Polen hatten ihre Aften entweder vernichtet ober verichleppt. Weder gablenmaßige Ungaben über die Bevolferung und bergleichen mehr im Rreife noch irgendwelches Rartenmaterial mar vorhanden. Es mußte gang von vorn angefangen merden. Zag und Dacht haben alle biefe Manner gearbeitet, um fich die allerwichtigften Grundlagen für ihre fo ichwere Arbeit gu ichaffen. Daju tam noch, daß die Telephonverbindungen in ber erften Beit nicht flappten, daß die Poftguftellung mit ungeheuren Schwierigfeiten verbunden mar, daß feine richtigen Schreibfrafte gur Berfügung waren und daß überhaupt viel zuwenig Personal eingesett werden konnte. Much die Reichs. ftatthalterei, die Regierungen mit den drei Regierungsbezirken und die Gonderbehörden begannen jum Teil unter ben primitivften Boraussenungen ibre Aufbauarbeit.

Die Opfer, die von ben in das befreite Gebiet abgeordneten Beamten gebracht und die Arbeiten, die in der ersten Zeit von diesen Menschen geleistet worden sind, dürfen niemals vergessen werden. Die Möglichkeit, nach getaner Arbeit irgendwo in aller Gemütlichkeit auszuruhen, war für diese Bolksgenossen in den befreiten Gebieten nicht gegeben. Die Wohnungen, in denen sie hausen mußten, waren zum großen Teil verwanzt und verlauft, die Gaststätten, in denen sie ihr Essen einzunehmen pflegten, waren total verdreckt, das Trinkwasser durch eine miserable, altmodische und verfommene Wasserversorgung bazillenverdächtig. Durch den

Mangel an elektrischem Licht, der infolge sehr geringer Elektrisizierung des Gebietes gegeben war,
sind für die abgeordneten Beamten und Angestellten die langen Winterabende sehr oft zu einer Qual
geworden. Um nur ein Beispiel für den Zustand
in den Städten im befreiten Gebiet anzusühren,
möchte ich auf Gotenhafen hinweisen. In Gotenhasen wurden 700 000 Kubikmeter Rauminhalt
bei Häusern entwanzt. Zu diesem Zweck mußte
ertra eine Desinsektionsanstalt gegründet werden,
die allein 200 Desinsektionen und 600 Entlausungen durchgeführt hat. Die Entwanzung
in Gotenhafen allein hat 452000 Reichsmark gekostet. Insgesamt wurden in Gotenhafen 5000 Wohnungen bergerichtet.

Wiederholt wurden die Landräte, Oberbürger, meister, Chefs aller Behörden in Tagungen gufammengerufen, um in gemeinsamen Besprechungen das weitere Vorgeben in der Arbeit festzulegen. Immer wieder wurde von allen Männern berichtet, was für traurige Zustände von ihnen bei der Übernahme ihres Amtes vorgefunden wurden.

Um einen engen Kontakt zwischen sämtlichen Behördenstellen im Gau aufrechtzuerhalten und um das gesamte Gebiet schnellstens zu erschließen, galt als eine der dringlichsten Aufgaben die Verbesserung des Straßennetzes, die schnellste Instandsetzung der Eisenbahnwege und die Überholung des gesamten Fernsprech- und Postwesens. Auch an den Ausbau unserer Wasserwege mußte gedacht werden. Was auf diesen vier Gebieten geleistet worden ist, steht wohl einzigartig im Rahmen des Aufbaues des Gaues Danzig-Westpreußen da.

Das Straßennet in einer Länge von insgesamt rund 7200 Rilometer befand fich in einem kaum mehr befahrbaren Zustand. Der gegenüber ben in Deutschland üblichen Verhältniffen vorgefundene Ausbauzustand lag um mindestens zwanzig Jahre zurud. Visher find 500 Kilometer in einen fahrbaren Zustand versest worden. Während diese Urbeiten noch liefen, ist bereits mit dem Neuausbau der fich über alle michtigen Durchgangsftraßen erftredt. Es wurden insgesamt neu gebaut 570 Rilometer.

Rund 200 Straffenbruden murden im vorigen Jahr entweder neu aufgebaut oder fo weit inftand gefett, bag fie befahrbar maren.

Die drei vorhandenen reinen Stragenbruden über die Weichsel waren ebenfalls restlos zerftört. Unter großen Unstrengungen gelang es, die Trummer dieser Bruden bis zum Eintritt des Eisganges aus dem Flußlauf zu beseitigen und die drohende hochwassergefahr zu bannen, sowie behelfsmäßige Bruden herzustellen.

Die Steinwerbungen und Steinanfuhren für bie Berbefferungen und den Ausbau der Straßen wurden in engster Zusammenarbeit mit den Landsräten durchgeführt. Infolge Fehlens von Transportmöglichteiten stellten die Bauern ihre Fuhrwerte für diesen Zwed zur Berfügung.

Bon der Reichsbahndireftion Dangig murden im abgelaufenen Jahr nicht weniger als 1200 Rilometer mieder befahrbar gemacht. Beute find alle Gifenbahnftreden wieder in Betrieb. Ins. gefamt 58 gerftorte Gifenbahnbruden murden vorgefunden, die faft famtlich endgultig ober boch jumindeft behelfsmäßig inftand gefest worden find. Außerdem murden 100 ftablerne Bilfsbruden errichtet und 3000 Bruden und Durchläffe auf ihre Standficherheit geprüft. Infolge gehlens von Planen murden von famtlichen Baumerken vorläufige Planunterlagen geschaffen. Daß die Gifenbahnanlagen in einem für polnische Berhältniffe topifden Zuftand vorgefunden murben, braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden. Gebäude, Brüden, Stellwerke und Gleisanlagen maren vermahrloft und entsprachen in feiner Weife den im Altreich geftellten Unforderungen. 50 Gebaude murden inftand gefest, 30 Gebaude wiederhergestellt und 15 Gebäude neu errichtet. 484 angemietete Wohnungen für Beamte und Arbeiter der Reichs.

Ich will, und die Schulter stemmt sich gegen den Träger, das Eisen knirscht im Sand. Ich will, und die Kette legt sich der Schiene um den Hals. Ich will, und der Träger schwebt empor, der Volzen dringt in die Vohrung, die Mutter verbeißt sich im Gewinde. Ich will! Das ist viel, aber wie wenig ist es doch.

Wir! Wenn wir wollen, können wir in drei Wochen eine eiserne Brücke über die Weichsel schlagen, in vier Wochen schwere Züge hoch über die Fluten des Stromes führen.



Wir wollten's bei Dirschau. Wir schufen's bei Dirschau.

Friedrich Bodenreuth Aus "Dichter auf den Schlachtfeldern in Polen"

Beig.-Zeichnung für den ROB. von f. Riedhoff

2.2

bahn wurden entwangt und ausgebeffert. Diefe Ungaben über die Tatigkeit ber Reichsbahn mogen beweisen, welch immense Arbeit auf Diesem Bebiet

geleiftet worden ift.

Die Reichspoft hatte eine ebenfo ichmere Aufbauarbeit gu leiften, ba die von den Polen übernommenen Ginrichtungen unbrauchbar maren. Faft auf jedem Bermittlungsamt waren von den Polen finnloje Berftorungen an den technischen Einrichtungen vorgenommen worden. Bisber murben im befreifen Bebiet 9800 Teilnehmerfprechftellen bergerichtet. Für den Poftvertebr find im Reichsgau 64 felbständige Poffamter, 94 3meigpoftamter, 558 Pofiftellen und 73 Poftbilfsftellen eingerichtet worden. In Rraftpoften murden in Betrieb gefent 30 Rraftomnibuslinten und 43 Land. fraftpoften. Pferdepoftverbindungen befteben 20 mit einer täglichen Wegeleiftung von 350 Rilometer. Dieje Zahlen aus bem Bericht der Reichspofidiret. tion Dangig beweifen, was von diefer Stelle geleiftet worden ift.

In diesem Zusammenhang durfte intereffant fein, daß im befreiten Gebiet des Reichsbahndirektionsbezirks Danzig im Durchichnitt 70 Progent der Angestellten und Arbeiter Deutsche find. Die Beamten find felbftverftandlich alle beutich. Im befreiten Gebiet bes Reichsposidirektionsbegirks Dangig beträgt ber Progentfan ber Deutschen 89.

Die im September 1939 neu errichtete Wafferstraßenbirektion in Danzig hatte die Aufgabe, die Bafferftragen im Gau einigermagen in Ordnung zu bringen. Die Bafferftragen maren von den Polen weitgebenoft durch Berftorung ber Bauwerke, Sprengungen im Fahrmaffer und Berwüstung der Anlagen unbraudbar gemacht worden. Die in den Bluß gefturgten Brudenteile fperrten die Schiffahrt, den hochwafferabfluß und den Gisabgang. Zahlreiche Dampfer, Prahme und Rahne maren im Sahrmaffer verfentt. Die gur Unterhaltung des Fluffes dienenden Sahrzeuge und Gerate waren verschleppt, versentt ober beschädigt. dazugehörigen Bauhöfe maren ausgeplündert. Die am Fluß entlanglaufenden Gernfprechleitungen waren auf große Langen gerftort. In den Bermaltungsgebauden maren Aften, Plane und Ginrichtungen zum großen Teil entfernt. Es war alfo ein riefiges Arbeitspenfum ju bewältigen, um bie Bafferftragen einigermaßen in Ordnung gu bringen. Eron aller Schwierigkeitven gelang es, bie Schiffahrt auf der Weichsel in Gang ju bringen. Ein tadellos funttionierender Dodmaffer, und Eismelbedienft murbe geichaffen und bie Baubofe an den Fluffen bergerichtet. Die vorgefundenen Bagger murben fo weit überholt, daß fie in Betrieb genommen werden fonnten. Die Schleufen am Bromberger Ranal wurden ebenfalls wieder inftand gefest. Die Bafferftragendirettion bat demnach im abgelaufenen Jahr unter Aufbietung aller Rrafte anerkennenswerte Arbeit geleiftet.

Um die notwendigen Arbeitstrafte für die Ausbefferung und den Musbau der Strafen, Wiederinftanbfegung des fonftigen Berfehreneges gu be-

ichaffen, batte vom erften Zag ber Befreiung bes ebemals polnifden Gebietes bas Landes. arbeitsamt eine ungeheure Aufgabe. Auf den Strafen der großen und fleinen Städte des Reichsgaues lungerten Taufende und aber Taufende von Michtstuern mit den Sanden in den Dofentafden berum und fahlen bem lieben Gott den Tag meg. Diefe polnischen Faulenger gu erfaffen, mar ein Gebot der Stunde. Das Landes. arbeitsamt Dangig bat mit feinen Mannern Diefe Aufgabe in hervorragender Weise geloft. Noch bevor an den Aufbau der Arbeitsämter gegangen merden fonnte, murden bereits die Arbeitslofen erfaßt und in entfprechende Arbeit vermittelt. Uber 50 000 Meniden murden mit Arbeit versehen. Ende Mai des Jahres 1940 mar der Reichsgau Dangig-Beftpreußen frei von Arbeitslofen. Deben diefer Arbeits. vermittlung murbe ber Aufbau ber Arbeitsämter im gesamten Bebiet burchgeführt und fann als abgeichloffen angefeben merden.

Wenn bereits im Berbst des Jahres 1939 die Einbringung der hadfruchternte, die Verforgung des Diebs, die Berbitbestellung, die Beseitigung der michtigften Kriegsichaden, die Biederherstellung ber Bruden, Befeitigung gerftorter Baufer und vieles andere mehr erledigt werden fonnte, fo ift das zweifellos in erfter Linie dem Ginfat des Arbeitsamtes und feiner Manner gu verdanten.

Kür

#### die Rudwanderer,

vor allem aus dem Baltenland, murden entfprechende Stellen vermittelt. 2281 baltenbeutide Rrafte, meift Ungeftellte, murben untergebracht. Befonders betonen mochte ich aber auch, daß aus dem Arbeitsamtsbezirk Dangig faft 50 000 Arbeitsträfte in das Altreich, vor allem nad Pommern, vermittelt murben. Die Gefamtjabl ber Dauervermittlungen, die von ben Urbeitsämtern in den Monaten Januar bis August 1940 burchgeführt murben, ftellt fich auf über 206 000. Gest man diefe Bahl in Beziehung gu ber Gefamtgabl ber beichäftigten Ungeftellten und Arbeiter im Gau, fo ergibt fich, daß faft jeder zweite Arbeiter und Angestellte in Diefen wenigen Monaten einmal vom Arbeitseinfaß erfaßt murbe. Als ein Beweis fur die gewaltige Urbeit, die auf diefem Gebiet geleiftet murbe, mag auch die Tatfache bienen, baf von ben vermittelten Arbeits. fraften polnischen Bollstums in Diefem Jahr 53 000, ohne die in Lagern gusammengefaßten, aritlich untersucht worden find.

#### Die Wirtschaft

Bur Wirtschaft ift ju fagen, daß fie fich in allen 3weigen in einem geradezu fataftrophalen Buftand befand, als wir fie übernahmen. Sowohl die Industrie wie das handwerk und die handels. geschäfte maren veraltet und teilmeife überfest. Es wird wohl unmöglich fein, mahrend des Rrieges in der Wirtichaft einen durchgreifenden Wandel ju ichaffen. Es fehlt uns nicht nur das Material, sondern es fehlen uns vor allem auch im Augenblid die Menschen, die diese Betriebe verantwortlich übernehmen. Ift erst einmal der Krieg zu Ende, dann wird für die heimkehrenden Soldaten gerade in den Oftgebieten ein reiches Be-

tatigungsfeld vorhanden fein.

Mit bewußter Absicht werden die von den Polen beschlagnahmten Unternehmungen und Scschäfte nur zu einem ganz geringen Bruchteil sest schon veräußert. Die überwiegende Masse der Betriebe wird durch die Treuhandstelle Oft bis zum endgültigen Einsatz der Frontsoldaten verwaltet.

Die entscheidende Urbeit der Abteilung Wirtichaft beim Reichsftatthalter, beren Leifer zugleich Gaumirtidaftsberater der DCDUD. ift, befteht barin, bag im Gan Dangig-Weftpreugen, befonders im befreiten Gebiet, erft einmal eine Gich. tung und entsprechende organisatorische Einordnung aller Wirtschaftsbetriebe erfolgt ift. Wir wiffen beute, wieviel Induftrie. bzw. handwerks. und handelsbetriebe im Reichsgau vorhanden find, wieviel von den vorhandenen wegen Uberalterung und Unrentabilität eingeben und wieviel neue Betriebe fpater einmal vorhanden fein muffen. Außerbem bat die Abteilung Wirtschaft fich mit allen Kraften bemüht, im abgelaufenen Jahr ben vorhandenen Betriebsführern und Treuhandern entsprechende Richtlinien und Unweisungen gu geben.

Im Rahmen der gesamten Birtichaft spielt gerade in unferem Gau

#### bie Candwirtschaft

eine besondere Rolle. In den Zeiten der Abtrennung hat auch die Landwirtschaft ungeheuer gelitten. Deutsche Eigentümer wurden enteignet, der
Grund und Voden wurde von den Polen vernachlässigt. Moderne landwirtschaftliche Maschinen
waren fast nirgends vorhanden. Intensive Vodenbewirtschaftung war den Polen etwas Unbekanntes. Durch den Krieg wurden hunderte von landwirtschaftlichen Vetrieben zerstört, davon allein 391
volksdeutsche Vetriebe.

Eros der Schwierigkeiten, die der Rrieg auf allen Gebieten mit fid bringt, werden von den 321 mieder aufzubauenden Betrieben 166 von ber Dangig-Weftpreufifden Candfiedlung bearbeitet. In weiteren 52 Fallen führen die Eigentumer diefer Betriebe mit den Bauunternehmungen unter Betreuung durch die Landesbauernichaft ihre Bauten felbst wieder auf. Fast 100 diefer gerftorten Bauernhöfe murden 1940 fertig. Die Uberichuffe, die durch die Ernte der Landwirtschaft des Gaues erzielt worden find und ins Altreich abgeliefert murden, tonnen fich feben laffen. Es murde gu weit führen, wenn ich alle die Bahlen für Weigen, Roggen, Gerfte, Speifeerbien, Rinder, Schweine, Butter, Rafe, Geflügel, Gier, Rartoffeln, Buder uim. angeben murbe. Bei Buder maren es jum Beispiel 515 000 Doppelzentner, bei Roggen 150 000 Doppelgentner. Schon die vorjährige Ernte hat gezeigt, daß der Reichsgan DangigWestpreußen in der Tat für das übrige Meich eine Korntammer darstellt. Dabei muß bedacht werden, daß die Arbeit bei der Candwirtschaft in den letten zwölf Monaten unter den dentbar schwierigsten Werhältnissen durchgeführt werden nußte.

Da der größte Teil des Grund und Bodens im befreiten Gebiet in polnischem Befit mar, merden heute 1,2 Millionen Bettar ebemaligen polnischen Befines von drei Wirtschaftsoberleitern, 19 Kreislandwirten, 6138 Betriebslandwirten und 1000 Auffichtspersonen als Sammeltreuhander, das find insgesamt rund 7500 Personen, betreut. Taufende deutscher Bauern und Landwirte aus dem Baltitum und anderen Ofigebieten murden als Rudwanderer im Reichsgau Dangig-Beftpreußen durch die Candesbauernichaft untergebracht. Dagu tommen noch 5000 Familien aus Litauen und 10 000 deutsche Familien aus Beffarabien. Da eine Unfiedlung von landwirtschaftlichen Bewerbern aus dem Altreich mit Rudficht auf unfere Goldaten mabrend des Krieges nicht durchgeführt wird, beschäftigt fid jest die Landesbauernschaft mit der kartenmäßigen Vorbereitung für die Neubesiedlung des Landes. In vielen Kreisen wurden bereits genaue Kreisübersichtskarten fertiggestellt. In ihnen tommt jum Ausdrud, wie nach dem Kriege im einzelnen Kreis gestedelt werden foll, welche Bodengüte vorhanden ift, inwieweit einzelne Fladen aufgeforftet werden, welche Wege und Stragen angelegt werden muffen uiw. Gine ungebeure, für ben einzelnen unfichtbare Arbeit ift auch von der Landwirtschaft geleiftet worden.

Diel Gorgen hat uns die Tiergucht im befreiten Gebiet bereitet. Saft famtliche Sochzuchtbestände bei Pferden, Rindern und Schafen maren auf Befehl der polnischen Behörden abtransportiert worden. 148 Bengfte des Landgeftütes Pr. Stargard machten einen Weg von 1800 Rilometer, bei bem 45 Bengfte verlorengingen. Ein Teil der vertriebenen Rinderherden fonnte in dem Wirrmarr mit nur geringen Berluften gurudgetrieben werden. Diele Berben murben gerfprengt. Gie fonnten in mühevoller Sucharbeit ju ihren deutschen Befigern jum Zeil wieder gurudgebracht werben. Ein großer Teil der Dochzuchtherden ging gang verloren. Einige Schafherden haben in mehreren Wochen bis 800 Rilometer gurudgelegt und find nach diefen Strapagen wieder in ihrem Beimatort angelangt. Erft wenn man bas alles weiß, fann man ermeffen, welch eine phantaftifche Leiftung in den erften Wochen und Monaten von den Treubandern der Landwirtfchaft geleiftet worden ift. Um nun ben Wiehbestand des Gaues, besonders im befreiten Gebiet, einigermagen wieder in Ordnung ju bringen, wurden hunderte von wertvollen Bengften und Stuten, Bullen und Rühen in das früher polnische Gebiet gebracht. Much in der Schweinezucht murbe ber Beftand durch 102 000 Läuferichweine ergangt. Bon ben Kleintieren wie Schafen, Ziegen und Geflügel ju reben, murbe gu meit führen.

Much die Fifch gucht murde nicht vergeffen. Bei ber großen Bahl von rund 2000 Geen in unferem

Sau find bei richtiger Pflege und fachgemäßer Rusung erhebliche Erträge an Fischen aufzubringen.

Da durch den strengen Winter im vergangenen Jahr ein großer Teil an Obsibäumen erfroren ist, wurden im Laufe dieses herbstes 50000 Obstbäume im Gau neu gepflangt.

Die Beschaffung von mosternen landwirtschaftlichen Maschinen ist daraus am besten zu ersehen, wenn man bedenkt, daß im besreiten Gebiet nur 200 vollkommen veraltete Schlepper vorhanden waren und sest 700 Stück da sind. Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 3251 landwirtschaftliche Masschinen in den Gau eingeführt.

Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften hat im abgelaufenen Jahr großartige Fortschritte gemacht. Die

Einlagen betrugen am 31. Dezember 1939 27 Millionen, am 30. Juni 1940 über 36 Millionen, also ein halbes Jahr später 91/2 Millionen Reichsmark mehr. Die Raiffeisenbant Danzig-Westpreußen hat ihre Gesamteinlagen von 8 Millionen im ersten halbjahr 1939 auf 28 Millionen im ersten halbjahr 1940 steigern können.

Die nationalsozialistische Ernährungswirtich aft und nationalsozialistische Marktordnung find im Gebiet des Neichsgaues Danzig-Westpreußen endgültig durchgeführt. Wohin man auch fieht, überall Erfolg und wieder Erfolg.

In engem Zusammenhang mit der Landwirtschaft fteht die Tätigkeit der Forftverwaltung. Erot des harten und langen Winters 1939/40 find in diefem Jahr bereits 1700 Bettar aufgeforftet worden. Weitere rund 200000 Bettar find für die Aufforstung vorgesehen. Erot des ichlechten Beratematerials, des falten und ichneereichen 2Binters und ber wenig vor Ralte ichunenben Rleibung der Waldarbeiter konnte die vom Altreich vorgeidriebene Bolymenge eingeschlagen werden. Diefe Bahlen zeigen, daß auch auf dem Gektor der Forftwirtschaft alles Erdenkliche getan worden ift. Die Abfuhr des Bolges aus den Waldern murde, da oft Transportmöglichkeiten fehlten, durch die Landrate organisiert. In jedem Kreis wurde ein holgabfuhrring gegrundet, mit deffen Dilfe die Urbeit bewertstelligt werden fonnte.

In enger Berbindung mit der Landwirtschaft arbeitete das Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter. Die Tätigkeit dieses Umtes richtete sich auf die zusammenfassende Ordnung all dersenigen Maßnahmen, die Flächen des Raumes beanspruchen oder verändern. Dabei ist es die enticheidende Aufgabe der Raumordnung, dafür zu



Orig. Jeidnung für den ROB. von grit Raeftner

Königsbach im Kreife Litymannstadt

Die Einwohner haben ihr Deutschtum auch in der Zeit der schwersten Derfolgung gah verteidigt und hochgehalten

forgen, daß alle Einzelmaßnahmen aufeinander abgestimmt sind und Überschneidungen vermieden
werden, um so die bestmögliche Nugung und Gestaltung des Raumes sicherzustellen. Durch das
Behlen jeglicher Karten waren die Aufgaben außerordentlich schwer. Trogdem gelang es, im abgelaufenen Jahr die wichtigsten Voraussehungen für
eine erfolgreiche Arbeit zu schaffen.

Bor fast unlöslichen Aufgaben stand die hochbauverwaltung. Angesichts des Zustandes, in dem sich viele Bäuser im befreiten Gebiet befanben, wußte man zunächst überhaupt nicht, wo man anfangen sollte. Abwohl durch den Krieg gerade für das Bauwesen sehr große Schwierigkeiten bestehen, tam man doch nicht umbin, da und dort wenigstens die schlimmsten Schäden zu beseitigen.

So wurden im befreiten Gebiet rund 1500 häuser instand geset, 250 häuser erweitert und rund 380 häuser neu aufgebaut. An Wohnungen wurden im gesamten Reichsgau bezugsfertig hergestellt rund 800, im Rohbau fertiggestellt rund 500, mit den Bauarbeiten begonnen bei rund 1400, die Vorarbeiten beendet, so daß mit dem Bau sederzeit begonnen werden kann, bei rund 2000. Renoviert wurden im Laufe dieses Jahres fast 20000 Wohnungen.

Bon öffentlichen Berwaltungsgebäuden und sonstigen dem Staat gehörenden Bauten wurden in
den ersten zwölf Monaten im befreiten Gebiet
instand gesett: 941 Schulen, 77 Amtsgerichte und
Landgerichte, 36 Polizeidienstgebäude, 39 Arbeitsämter, 30 Gesundheitsämter, 70 Forstamtsgehöfte
und rund 550 Forstgehöfte, 19 Landratsämter, 54
Rathäuser, eine große Jahl von Zolldienstgebäuden
und Finanzämtern.

Um braudbare Planunterlagen für die Städte

jungen in die Wege geleitet werden. In sieben Städten find diese Planunterlagen bereits fertig. Auf dem Gebiet der Wasserversorgung und Kanalisation der Städte mußte in einzelnen Städten dringendste Reparaturarbeit geleistet werden. Bei dieser Gelegenheit ist es interessant zu erwähnen, daß der Wasserbedarf gerade im befreiten Gebiet außerordentlich zugenommen hat. Es scheint, daß sich die Polen nach der Einführung der deutschen Ordnung wieder etwas mehr waschen als früher. Man wird also anerkennen müssen, daß durch die Hochbauverwaltung, obwohl der Krieg gerade für diese Arbeiten viele Schwierigkeiten mit sich bringt, außerordentlich viel geleistet worden ist.

Eine fehr michtige Aufgabe hatte die Schul. verwaltung ju erfüllen. Gofort nach ber Befreiung bes Gebietes murbe barangegangen, die Schulen ju eröffnen, um die Rinder von den Strafen meggubringen. Eron des großen Lebrermangels infolge des Krieges fonnten im befreiten Gebiet faft 2100 Lebrfrafte in rund 1400 Schulen eingesest werden. Rund 200000 Schulfinder merden im befreiten Gebiet bereits nach einem Jahr wieder beutich unterrichtet. Im gesamten Gau fehlen gur Zeit noch rund 3000 Bolfsichullehrer. In den Abendftunden haben fich die Lehrer der Mube unterzogen, ermachienen Menichen, foweit das notwendig ericbien, die deutiche Sprache beigubringen. Es ift auch bereits in einem Jahr gelungen, im befreiten Bebiet 16 bobere Schulen aufzumachen. Das Biel ift, für jeden Rreis menigftens eine bobere Schule ju ichaffen. Bei Diefer Belegenheit mochte ich betonen, daß 46 baltendeutiche Lehrfrafte in den boberen Schulen mit einem vorbildlichen Idealismus an die Arbeit gegangen find.

Die berufsschulpflichtige Jugend ift im Gau bereits restlos erfaßt. Über 31000 Schüler und Schülerinnen besuchen Berufsschulen. Mit der DAF., den Schulträgern und Behördenstellen, mit handwerf und Industrie wird laufend eng zusammen gearbeitet. In landwirtschaftlichen Berufsschulen sind bereits 13200 Jungen und Mädchen erfaßt. Man muß wissen, unter welch unangenehmen Umständen die Lehrer und Lehrerinnen oft ihren Unterricht abhalten mussen. Auch sie mögen sich dessen bewußt sein, daß sie entscheidende Pioniere im Bolkstumskampf des Oftens sind.

In enger Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung ift das Sportamt für Leibeserziehung,
der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen, bereits im Gau Danzig-Westpreußen vor Monaten gegründet worden. In allen Städten wurden Sportvereine gebildet, die eifrigst
dabei sind, den Sport im Osten so zu fördern, wie
es notwendig ist.

Lobenswerte Arbeit hat auch die Gefundheits. verwaltung zusammen mit dem Gauamt für Boltsgesundheit bei der MSDUD. gesteiftet. Uber den Zustand auf dem Gebiete des

Gefundheitswesens und in den Krankenhäufern bes befreiten Gebietes brauche ich nicht näher einzugeben. Für beutsche Berhältniffe mar die vorgefundene Lage geradezu erichreckend. Es gab faft tein Rrantenhaus im befreiten Gebiet, das nicht total verwangt und verlauft mar. Ein weiterer Beweis fur die miferable Gefundheitspflege bei den Polen mar eine Rinder. fterblichkeit in einzelnen Rreifen bis gu fünfzig Prozent. Geuden wie Epphus, ägnptische Augenkrantheit, Geschlechts. krankheiten, Diphtherie, Tuberkulose und andere mehr waren in einzelnen Rreifen berart umfangreich vertreten, baß es icon bald eine Geltenheit mar, wenn jemand als gejund galt. Dag es unter all diefen Umftanden fehr feft jugupaden bieß, dürfte bei der Betrachtung diefer Dinge jedem flar fein. Mit Recht und ohne Übertreibung tann beute behauptet merden, daß die gesundheitliche Betreuung und Fürforge im Gau Dangig-Beftpreugen bereits nach einjahriger Tatigfeit nur wenig binter der eines Gaues im Alt. reich gurudftebt. Die Rrantenbaufer, in benen teilweise das gesamte tednische Operationsmaterial fortgenommen oder gerftort worden mar, feinerlei physitalifde Apparaturen vorhanden maren, die Rontgenapparaturen in feiner Weise den primitivften Forderungen der modernen Strahlenbehandlung entfprachen, find jest famtlich mit ben modernften rontgendiagnoftischen und therapeutischen Ginrich. tungen verfeben. Hugerdem haben die Rrantenbaufer moderne Apparaturen auf dem Gebiete der Rüchenverforgung, Desinfektions- und Sterilifationsanlagen erhalten. 38 Krankenhäufer werden jest im Reichsgau Dangig-Weftpreugen nach beutichem Mufter geführt. Um eine richtige faatliche Befundheitsführung gu befigen, murden 28 Gefundheitsämter, die teilweise vorbildlich find, eingerichtet. Alle diefe Gefundheitsämter merden von einem Umtsargt geleitet. Auch fie befigen gum Teil modernfte Montgeneinrichtungen. Um den Geuden, vor allem dem Thphus, erfolgreich entgegen. gutreten, werden in ben gefahrbetften Bebieten neue, allen Unipruden gerecht werdende Brunnen gebaut. Ein Zeil diefer Brunnen ift bereits fertig. Insgesamt arbeiten im Reichsgaugebiet Dangig-Westpreußen 650 deutsche Argte, 92 deutsche Bahnargte, 180 Dentiften und 290 deutsche Bebammen. 195 deutsche Apothefer verburgen eine regelrechte Argneiverforgung ber Bevolkerung. gaft an allen Rrantenhäusern find beutsche Schwestern tätig. Die Rrantenversicherung ift fo weit fortgeschritten, daß jur Beit 43 Orts. und Candfrantentaffen befteben. Sie arbeiten felbstverständlich alle nach deutschem Mufter. Die deutsche Gesettgebung auf dem Gebiete der Krankenversicherung ift weitest gebend eingeführt.

Aus diesem turzen Bericht über das Gesundheitswesen im Gau ist ersichtlich, daß in diesem einen Jahr alles getan wurde, um das für die gesamte Bevölkerung so wichtige Gebiet mit allen Mitteln zu fördern.

Wenn ich auch nicht viel fagen kann über die Sätigkeit der Finangamter und deren Erfolge, so möchte ich doch den Fleiß der in diesen Umtern tätigen Männer, mit dem fie ein geregeltes Finangwesen aufgebaut haben, erwähnen. Die Steuereinnahmen im befreiten Gebiet waren im abgelaufenen Jahr jedenfalls so, daß das Neich im allgemeinen mit uns zufrieden sein kann.

Eine sehr schwierige Arbeit hatte auch die Justiz zu leisten. Der Aufbau des gesamten Gerichtswesens und alles dessen, was damit zusammenhängt, muß angesichts der Zustände, die in polnischen Gerichten vorgefunden worden sind, ebenfalls hervorgehoben werden. Solange die Boltstumsverhältnisse in unserem Gau nicht restlos gestlärt sind, muß für alle bei der Justiz tätigen Männer, ob Richter oder Staatsanwälte, der nationalsozialistische Grundsat gelten: "Nur das ist Recht, was dem deutschen Bolte nüst. Was unserem Bolte schadet, ist immer Unrecht."

Bum Schluß meines Berichts im ftaatlichen Settor möchte ich noch besonders erwähnt haben die Tätigkeit des im vorigen Jahr begründeten und bis Mitte November vorigen Jahres bestehenden Selbstschußes und der gesamten Polizei. Es ist wohl für seden verständlich, daß sowohl die Schuppolizei wie die Geheime Staatspolizei und Kriminalpolizei in diesem Gebiet keinen leichten Stand gehabt haben. Sie waren für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Rube in erster Linie mitverantwortlich. Die nationalsozialistische Polizei hat ihre Aufgabe in hervorragender Weise gelöst.

Ich glaube, daß diefer von mir in zusammengedrängter Form gegebene Rechenschaftsbericht über die geleistete Arbeit von Partei und Staat ein unwiderleglicher Beweis für den unerschütterlichen Aufbauwillen aller im neuen Often tätigen Männer und Frauen darstellt.

Wenn ich zusammenfaffend noch einmal feftstelle, daß die Schwierigkeiten oft als unüberwindlich erichienen und bennoch in einem Jahr ichon fo viel geleiftet worden ift, daß fich der Gau Dangig-Beitpreußen mit feiner Arbeit feben laffen fann, fo foll das für jeden, der an diefem Aufbau mitgeholfen bat, eine innere Benugtuung fein. Es ift mir aber eine besondere Ehrenpflicht, allen Parteigenoffen und Parteigenoffinnen, Beamten und Ungeftellten und Arbeitern im Reichsgau Dangig-Beftpreußen für ihre aufopferungsvolle Arbeit meinen allerherge lichften Dant jum Ausbrud ju bringen. Gie alle find, um diefes Wort ju gebrauchen, Orbensritter des 20. Jahrhunderts. Gie tonnen alle mit Recht von fich behaupten, in Diefem großen Eriftengfampf unferes Boltes auf ihrem Poften ihre Pflicht voll und gang erfüllt gu haben. Diefe Seftstellung mag für alle die ichonfte fein.

Tropdem wollen wir uns alle barüber im flaren fein, daß die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit nur ein bescheidener Anfang gewesen ift. In diesem Gau, wie überhaupt im Often, muß im Laufe der

nächsten Jahre unendlich viel gearbeitet werben. Das Fundament haben wir gelegt. Es fann jest weiter barauf gebaut werden.

Wir find nun in das zweite Jahr des Aufbaues hineingegangen.

Behn Jahre hat uns ber Führer Beit gegeben,

um diesen Gau so in Ordnung zu bringen, daß er in jeder Richtung als deutscher Gau angesehen werden kann. Wir befinden uns zwar noch im Krieg, aber das darf uns in unserem Willen zum Aufbau unter keinen Umständen stören. Wenn auch die Schwierigkeiten noch so groß sind, die sich uns im Augenblick infolge des Krieges entgegenstellen, so wollen wir unskeinesfalls dadurch beirren lassen, sondern mit Zähigkeit und Energie diese Widerstände zu überswinden versuchen.

Im übrigen wollen wir uns alle bei unserer ferneren Arbeit ein Beispiel nehmen an der Tätigkeit des Deutschen Ordens in diesem Lande vor rund siebenhundert Jahren. Diese Männer kamen damals in dieses Land an der Weichsel und haben aus einer Wildnis durch ihren unbändigen Fleiß ein kultiviertes Land gemacht.

Wir wollen das Werk von größtem Idealismus beseelter Deutschen fortsehen und mit noch größerem Fleiß und mit noch größerer Liebe an die Dinge herangehen. Mehr als in normalen Zeiten wird es notwendig sein, daß jeder einzelne seine Pflicht erstüllt. Erforderlich ist es aber auch, daß die Arbeit nicht geleistet wird, weil sie geleistet werden muß auf Grund irgendeines von einer vorgesehten Dienststelle gegebenen Besehls, sondern in der Erkenntsnis, daß der wiedergewonnene Often für Deutschslands Zukunft unendlich viel bedeutet.

Es ift ferner zu beachten, daß große Erfolge nur bann erzielt werden tonnen, wenn alle Dienstftellen der Partei und des Staates in engster Kamerabichaft zusammenarbeiten.

Bei diefer Gelegenheit ift es mir herzensbeburfnis, festzustellen, daß uns die Wehrmacht bei ber Aufbauarbeit ftets kamerabichaftlich und verftandnisvoll zur Seite ftand.

Und wenn da und dort die Arbeit manches Mal noch so schwer ist, dann möge man sich aufrichten an den großen Erfolgen des gesamten deutschen Bolfes. Keine Nation hat mehr das Necht, an eine große Zutunft zu glauben, als das deutsche. Wir im Often wollen daran glauben, daß, wenn der Krieg erst einmal zu Ende ist, hier ein Aufbau und eine Blüte von ungeahnten Ausmaßen einssehen wird. Es wird und muß uns gelingen, die allgemeine Kulturhöhe, die in anderen Teilen unseres Vaterlandes bereits vorhanden ist, auch hier in unserem Gau einzuführen. Die Meinung, daß der Osten als schlechter denn irgendein anderer Gau anzusehen wäre, wird endgültig aus dem Denken des gesamten deutschen Bolkes verschwinden.

Long

# E+ G+ DICKMANN: rdensritter ahrhunderts

Der zweite Winter feit der Befreiung ging über - bas beutsche Land im Often und ichließt ein Jahr der unermudlichen Arbeit ab. Diefes Land, das alles, mas es ift und hat, nur dem Deutschtum verdantt, wird Deutschland niemals wieder verlorengeben. Gider bat biefes Jahr mit feinen gewaltigen Ereigniffen im Beffen, aber auch mit feiner ftillen und gaben Aufbauleiftung in den Oftgebieten mande 1939 und vorher gefchlagene Bunde geichloffen. Aber als emige Mahnung werden dem deutschen Bolle die Graber der 60 000 in furchtbarfter Beife von den Polen ermordeten deutschen Wolfsgenoffen vor Augen fteben. Gie find die letten bleibenden Zeugen eines im Often ausgefochtenen Boltstumstampfes, an beffen enticheibendem Benbepuntt bas Polentum feine minderwertigften Rrafte mobilifierte, um bas beutiche Blut in bem Lande feiner großen hiftorifden Gendung auszurotten. Inzwischen bat bas Schidfal fein Urteil im Ausgang des Polenfeldzuges gesprochen. Bier foll und wird tein beutsches Blut mehr im Boltstumstampf

fliegen, wie fo viele Jahrhunderte hindurch; benn nunmehr wird das Gefamtdeutschtum Grogdeutichlands für die Giderheit des Oftens einftehen und mit der Beranterung befter beutider Bauernfamilien und lebensftarter beuticher Sandwerfer, Raufleute, Goldaten die weiten Glachen ber Oftgaue ju Rernftuden bes beutiden Boltslebens maden.

#### Das tüchtigfte Wolfstum ber Welt

"Wenn die Goldaten und Waffen der beften Wehrmacht ber Welt die friegerifche Enticheidung errangen, fo wird die gefunde und biologische Rraft des tüchtigften Wolkstums der Welt die Boltstumsauseinanderfenung im Often fiegreich beenden. Wer diefes Cand in feiner gangen Beite und Schonbeit burdmißt, wird überall feftstellen, daß die einzig wertvollen und auffallenden Rulturerzeug. niffe noch aus der Zeit der deutichen Ordensritter fammen und daß überall da, wo

Befamtplan des "Gaufes der deutschen Bolfsgemeinschaft" in Tiegenhof bei Dangig. Die Gebaude rechts freben bereits



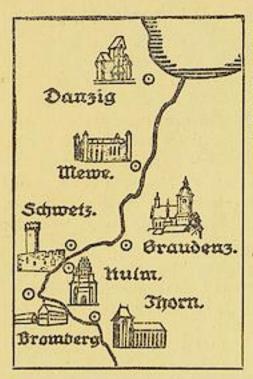

Am Unterlauf der 1076 km langen Weichsel begegnen wir überall den steinernen Zeugen von deutscher Art, die dem ganzen Land Arbeit, Glück und Wohlstand bescherte

in fleinen und großen Städten Baumerke und Unlagen von Bedeutung find, fie von der Züchtigkeit deutscher Raufleute und handwerter errichtet murden. Gelbft das kaiferliche Deutschland, das alle Möglichkeiten bagu befaß, bat nicht vermocht, an die Blute der Ordenszeit anzuknüpfen. Erft beute ift die 1410 bei Tannenberg verlorene Schlacht des Deutschtums im Often wieder gutgemacht morden. Das Land gebt einer ungeabnten Blute und Entfaltung entgegen. Und Diefer Boben, den einft Deutsche urbar machten, die deshalb auch einen ewigen Unipruch auf ihn haben, wird in bentbar fürzefter Beit eine Entwidlung erleben, die man am beften begreiflich macht, indem man einmal etwa das Schicffal und die fulturelle Bedeutung des Rheins mit der der Weichsel vergleicht.

Der Strom des Westens, nach dem sich jahrhundertelang aller Deutschen Blide richteten, mitten in dichtestem deutschem Siedlungsland gelegen, wuchs sagenumwoben und burgenbefränzt in das deutsche Bolfsbewußtsein hinein. hier aber, am Ufer der Weichsel, deren stolze Ordensburgen einst einen gleichen Aufstieg einleiten sollten, blieb seit fünf Jahrhunderten das deutsche Wolf in einem ständigen zähen Worposienkampf gegen das anfürmende fremde Volkstum. hier beginnt nun wahres deutsches Kulturland zu entstehen, das sich mit seber anderen deutschen Landschaft wird messen

tönnen. Denn heute ftehen hier die Ordensritter des zwanzigsten Jahrhunderts, die
politisch bewußten Kämpfer für die gesamtdeutsche Zukunft, Männer aus allen Gauen
des Reiches, und zu ihnen gesellt sich deutsche
Bauernkraft aus Galizien, Bessarabien,
den baltischen Ländern, zu ihnen gesellt sich
deutscher Handwerkssleiß und kaufmännischer Leistungsstolz aus der großdeutschen
Heimat, und alle, die heute und nach dem
gewonnenen Kriege im deutschen Often eine
Aufgabe übernehmen, werden nur einen
Willen verwirklichen, nur ein Ziel vor sich
sehen: dafür zu sorgen, daß niemals in

ber Geschichte wieder die Frage nach der Boltszugehörigkeit des Landes gestellt werden kann. So beherricht in der Gegenwart ein Gedanke alle politische Arbeit: Festigung des deutschen Dolkstums. Dieser Parole hat sich jede Lebenserscheinung, gleichgültig, ob politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Matur, zu unterwersen."

#### Das Deutschtum an raftlojer Aufbauarbeit

Schon heute find zahlreiche deutsche Bauern aus den versprengten Boltsgruppen in Ofteuropa in der Weichselniederung und im ehemaligen "Korridor" neu angesiedelt. Mit schweigender Selbstverständlichkeit, die der bäuerlichen Lebensgesenlichkeit entspricht, haben sie sich an die Arbeit gemacht und beginnen, dem Lande wieder das Gesicht deutscher Sauberfeit und Ordnung zu geben, welches bislang von der Tünche polnischer Miswirtschaft versichandelt war.

In den Städten kommt unter deutscher Führung und mit deutschen Kräften das Wirtschaftsleben zusehends in Gang — troß des Krieges! —, und viele tausend Betriebe, die augenblidlich noch treubänderisch verwaltet werden, warten auf ihren noch unbekannten zukünftigen Inhaber, der heute noch als deutscher Soldat an einer der vielen Fronten seinen Dienst versieht.

Go geben uns die Orte des Oftens ein eindruds. volles Bild raftlofer Arbeit. Am fichtbarften allerdinge mird une das Gefen ber neuen Zeit, die bier regiert, an den Stellen, mo deutsches Organisations. und Geftaltungstalent bas unmittelbare Erbe ber polnischen Werkommenbeit antreten muß. Wie ftolg maren die Polen gum Beifpiel auf Gotenhafen, für deffen Entstehung die Steuergelber des gangen Staatsvolfes erpreft murden und bas fie lettlich boch nicht aus eigenem Konnen, fondern mit ausländischen Anleiben, fremden Ingenieuren und Architeften errichten mußten. Und bennoch mar, mas die Deutschen vorfanden, ein planlofes Durcheinander, ein Wirrwarr, errichtet aus Großmannsfucht und prablerifder Augenblicks. freude, im Grunde lebensunfabig und in feiner eigentlichen Struttur ungefund.

Sotenhafen, so wie es die Polen erbauten: schmutige Lehmhütten als Wohnstätten ihrer Arbeiter, dahinter, sinnlos durcheinandergestreut, ebenso probig wie unschön wirkende Steinbaufasten



Beute beginnt Gotenhafen eine wirkliche Stadt zu werden. Dant deutscher Planung kommt nun Ordnung in unklare Berhältnisse, Richtung in bisher willfürliche Bersuche, Charakter in ein bisher gesichtsloses Etwas. heute beginnt ber deutsche Wohnungsbau nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit, während bisher unter polnischer Leitung die primitive Freude an der großsprecherischen äußeren Fasiade sede organische Entwicklung erstickte.

Doch Gotenhafen ift nur ein Beifpiel. Mit wem man auch fprechen mag, ob mit dem Politischen Leiter, ob mit einem Burgermeifter, ob mit Straffenbauern, Lebrern und Argten, alle muffen uns beftatigen: der vorgefundene Buftand fpricht ein eindeutiges Urteil über die polnische "Rulturnation". Alles, aber auch alles mußte von den Deutschen wieder neu in Angriff genommen werden. In einem Jahr deutscher Führung ift bier auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mehr geleiftet worden als in zwanzig Jahren polnischer Berrichaft. Und bas mabrend eines Rrieges, der den größten Zeil unferer Boltstrafte an andere Aufgaben band und Millionen tatbereiter, aktiver Manner gu ben Baffen gerufen hatte. Der beutiche Orbensgeift ift wieber auferftanben.

#### Die Stunde ber politischen Aftiviften

Jeder hier tätige Parteigenoffe steht an seinem Plat für das Reich aller Deutschen, für die gesamtdeutsche Boltsgemeinschaft. Das ist ein Bewußtsein, aus dem Leistungen besonderer Prägung entspringen. Wenn wir etwa bei Liesgenhof, unweit Danzig, das erste "haus der Deutschen Boltsgemeinschaft" sehen, so wird uns klar, welche gemeinschaftsbildende Kraft hier vom Werk eines seden politischen Alktisvisten ausstrahlt. Man muß sich vorstellen, was es für eine kleine Kreisstadt von 4000 Einwohnern und einige einsame Dörfer ringsum bedeutet, in

unmittelbarer Dabe eine folche Statte gu finden, deren fünftlerifd ansprechende Form und auße ft moderne Ausgestaltung dem Bolfsleben einen wirklichen Mittelpunkt bietet. Gine Salle mit Empore und Bubne - nicht mehr vergleichbar mit Schügenhausfälen alten Stils! -, bagu eine bauerliche Baftstatte, ein anbeimelndes Sotel, fleine Seftraume für Familienveranstalfungen und vieles andere mehr, was die Menschen in der weiten Diederung gufammenführt und aneinander bindet, findet fich bier an. Man mochte fagen, wenn die Burgen der Ordenszeit jum Ausdrud eines mehrhaften Rampfergeschlechts wurden, fo muffen in nicht zu ferner Zeit die Bauten ber Boltsgemeinicaft im deutschen Often inmbolische Ordens. ritterburgen unferes Bolkstums fein.

Woher kommen die Ordensritter des 20. Jahrhunderts, die wir hier als Politische Leiter, Gliederungsführer der Partei, Beamte und sonstige Träger großer Aufgaben finden? Die Mundarten aller beutschen Stämme begegnen uns. Ehemalige Bolksdeutsche und Rückwanderer der großen Bölkerwanderung dieses Jahres treffen wir an. Und ich on bilden sie eine verschworene Einheit, ein Korps von deutschen Männern und Frauen, die von ihrer Aufgabe besessen sind und gang in ihr aufgehen.

Das ist der schönste und bleibendste Eindruck eines Besuches im deutschen Often. In seinen nach dem Often entsandten Söhnen hat sich das ganze deutsche Bolf zum Willensträger einer unvergleichlichen Zukunft gemacht, deren lockende Aufgaben von schicksalhafter Entscheidung für das ganze deutsche Bolkstum sind. Bürgen des deutschen Sieges zu sein, ist ihr höchster Stolz, Borarbeiter eines glanzvollen Bauwerks deutscher Bolksgröße ihr durch nichts zu bezwingender Ehrzgeiz. Der Dank eines sicheren Lebens kommender Geschlechter ist ihnen gewiß.

Die Marienburg, 1226 das erstemal urfundlich ermahnt, von der Nogat aus gesehen. Gie ift feit je Ausdruck des deutschen Kulturwillens fur den gesamten Often



Driginal-Beichnungen ju diefem Auffat; Prof. Illidelait

# Mier pricht die Front

DR. ELLENBECK+ HAUPTMANN IM OKW+

In einem Auffat ,,36 will mit gegen England" murbe bie Forderung gestellt, ber einzelne Soldat muffe fich mit feinen Wunfden beideiben, es tomme nur barauf an, ben Krieg zu gewinnen und nicht, Wuniche einzelner zu erfüllen, auch wenn sie noch fo berechtigt ichienen.

Diese Gebanten fanden ein lebhaftes Echo. Aber in ben Zuschriften, welche ber Verfaffer erhielt, war, gang gleich, ob sie von Offizieren oder Mannschaften, von alten oder jungen Goldaten ftammten, mit großer Einheitlichkeit zu lesen, man stimme ber Förderung des Verzichts durchaus zu, nur im eigenen Falle liege die Sache doch so, daß wirklich eine Ausnahme gemacht werden muffe. Dann folgte der Wunsch, zu helfen, daß der Absender an der Front gegen England eingeseht würde. Ahnliche Bitten werden heute an zahlreichen Stellen geäußert, und es sind sicher nicht die schlechteften Goldaten, die sie aussprechen!

Diese Bitten find nicht erfüllbar, ja, es ift in dem Millionenheer der Deutschen nicht einmal möglich, daß fie bearbeitet werden, man könnte sonft eine eigene Behörde dafür aufbauen. Es muß eben jeder dort seine Pflicht erfüllen, wohin ihn der militärische Befehl gestellt hat. Der Wunsch, am Brennpuntt des Geschens dabei zu sein, ist nur zu verftändlich und für den Geist in der deutschen Wehrmacht bezeichnend, aber diese Wehrmacht hat so große Aufgaben zu erfüllen, sie steht in einem so einmaligen geschichtlichen Absichnitt ihrer Leistung, daß nur das Ziel, nur die Gesamtaufgabe, maßgebend ift, und daß der einzelne Soldat für seine Person sich bescheiden muß.

Denn der Führer tann unmöglich nach dem einzelnen fragen, fondern nur nach dem Bolt in Waffen. Dieses ift das Instrument seines Willens. Das Bolt in Waffen, die Wehrmacht, ift der Garant des Sieges, der wiederum nicht für den einzelnen, sondern für das Bolt erftritten wird.

Mancher nun, ben biefes eherne Bejeg bes Rrieges trifft, wird im ftillen ben Ginmand machen, bag es ichwer fei und innere Rampfe erforbere, biefem Befes nicht nur außerlich ju gehorden, fonbern es fich auch innerlich ju eigen ju machen. Das ift gutreffend. Much bas ift richtig, bag nach bem Rriege, wenn ber eine viel erlebt bat, mabrend ber anbere auf unicheinbarem Poften ausbarren mußte, es erft recht nicht leicht fein wird, fich mit biefer Zatfache abzufinden. Bur alle Goldaten, welche in biefer Lage find, entfteht bier die große Aufgabe, eine ber wefentlichften Forderungen ber nationalfozialiftifcen Revolution zu begreifen, fie fich zu eigen zu machen und fie im eigenen Leben gu erfüllen. Es ift bie Forberung, bag Gemeinnug vor Eigennut geht, daß Bolteichidfal bober fteht ale Gingelichidial und bag gegenüber ben Forberungen der Befamtheit jeder Unfpruch des perfonlichen Lebens gu ichweigen pat.

Wenn es vielen von uns ehrlich fauer wird, bas perfönliche Intereffe in solch einem Falle so völlig dem Boltsintereffe unterzuordnen, jumal ja die perfönliche Forderung nur nach erhöhtem Einsah, nach Dienst an besonders gefährdeter Stelle verlangt, so liegt das an der Freude an allem Persönlichteitswert, die uns tief im Blut liegt. Und wo wird das Blud persönlicher Leistung ftarter empfunden als beim Einsah mit der Waffe im Rampf für die deutsche Freiheit?

Der übertriebene Rult ber Perjönlichteit aber hat die Schaden des nunmehr überwundenen liberalen Zeitalters zur Folge gehabt. Unfer nationalsozialiftisches Zeitalter mindert den Wert der Persönlichteit teineswegs herab, aber es ordnet uns anders ein. Gebieterisch wird von uns gefordert, daß wir unsere Gaben auf das volltommenfte ausbilden; aber das darf nur zu dem Zwecke geschehen, die hochwertigen persönlichen Gaben den Aufgaben des Boltes zur Berfügung zu ftellen.

Diefer Gefichtspunkt, fich bienend einzuordnen, ift immer icon für die besten beutichen Charaktere maßgebend gewesen; aus folder haltung ift der Dienstbegriff erwachsen, welcher bas Preußentum geformt hat. Dabei ift immer das Wort "Bergicht" groß geschrieben worden.

Der deutsche Dichter Staatsrat hanns Johft ift diesem Gedanken in seinem Drama "Thomas Paine" nachgegangen. Dieses Werk schildert das Lebensschicksal eines der führenden Geister der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, welcher noch zu seinen Ledzeiten als Person vergeffen wurde, indes sein Werk lebte. In einem Worwort stellt Johst aus der Erkenntnis dieses Lebens die Aufgabe für uns alle. Man muß, so sagt er, das Eigensinnige der Person aufgeben, um Melodie zu werden. Mag dann der kleine Ton des eigenen Lebens verklingen, die ewige Melodie des Wolkes hat ihn aufgenommen, und er darf wissen, daß in ihr er nun weitertlingt bis in alle Ewigkeit hincin in der Geschichte seines Bolkes.

So barf ber Solbat heute nicht an fich benten, fonbern nur an die Jahne, die jum Siege vorangetragen wird. Entichabigung für allen Bergicht ift bas Glud, ber beutichen Wehrmacht in ber Zeit ihrer größten Leiftungen anzugehören.

Wer das recht verstanden hat, der muß nun auch auf entlegenem Poften mehr leiften, als den Dienst mit jusammengebiffenen Zähnen ju tun. Das genügt nicht. Er muß ihn
auch freudig tun. Mit seiner Freudigkeit muß er fich und
den Kameraden beweisen, daß er den Sieg über alle perjönlichen Wünsche und Stimmungen, Enttäuschungen und
Berstimmungen davongetragen hat, daß er mit anderen
Worten ein nationalsozialistischer Goldat in vorbildlichem
Sinne ift.

#### Neuerschienenes Schrifttum zum Thema "Deutscher Often"

Unfer Rampfin Polen. Brudmann, München 1939. (Borgeschichte und Dofumente.) 158 C. 4,80 RM.

2B. Areng: Polen und Rufland 1918 bis 1920. Birgel, Leipzig 1939. 112 G. 3,- MM.

B. Aubin: Geichichtlicher Aufriß des Oftraumes. v. Hugo, Berlin 1940. 55 G. 1,- MM.

M. Bathe: Der Feldzug ber 18 Tage. Gerhard Stalling, Oldenburg und Berlin 1940. 192 G. 2,90 MM.

Chronit bes polnischen Dramas an Sand ber amtlichen Beröffentlichungen und ber Rundfunterläuterungen gu ben Wehrmachtsberichten,

B. Dettmann: Dangig gwifden Deutichland und Polen. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1939. 67 G. 1,80 RM.

Geschichtlicher Rudblid bis jum Borabend bes Krieges.

2B. Diewerge: Der neue Reichsgau Dangig. Weftpreußen. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 102 G. 1,80 MM.

Ein Arbeitsbericht vom Aufbauwert im beutiden Often.

E. E. Dwingen: Der Zod in Polen. Die volfs. deutsche Passion. Eugen Diederichs, Jena 1940. 173 €. 2,60 RM.

Bahrheitsgetreue Berichte über ben organifierten Mord an ben Boltsbeutichen.

P. Göldner: Der Feldjug in Polen. Frundsberg Berlag, Berlin 1939. 121 G. 2,80 MM.

S. hartmann: höllen marich ber Bolksbeutichen in Polen. Neues Bolk, Berlin 1940. 106 G. 1,50 RM.

Muf Grund argtlicher Dofumente bargestellt. Gine furchtbare Untlage.

2B. Bebenbrod: Mit ber De B. nach Polen. Eber, Berlin 1940. 102 G. 1,- RM.

Fr. Beig: Der Gieg im Often. Boll und Reich, Berlin 1940. 119 G. 4,- MM.

Rabiid: Deuticher Giegeszug in Polen. Union Deutiche Berlagegesellichaft, Stuttgart 1940. 171 G. 4,80 MM.

E. Revier: Beidichte bes Deutiden Beidiel. lanbes. Birgel, Leipzig 1940. 199 G. 4, - RM.

Bmeite vermehrte Auflage ber befannten, mertwollen Darftellung.

G. Königt: Der Rampf um die deutsche Oft. grenge in Berfailles. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 94 G. 5,50 MM.

Geschichtliche Darlegung, die neben 2B. Rede: Die polnische Frage als Problem der europäischen Politik (Berlin 1927) herangugieben ift.

B. Krang: Zeugnis der Zeiten. Urfunden, Dofumente, Gelbstdarstellungen aus ber Geschichte des deutschen Oftens. Gotietätsverlag, Frankfurt a. M. 1940. 470 S. 7,50 MM.

Brauchbare Zusammenftellung, aber nicht in allen Teilen von gleichem Wert.

R. Rrupinifi: Die Westmächte und Polen im 18. Jahrhundert. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 36 G. 1,20 MM.

Die Aufteilung des polnischen, Staats"gebietes bat im 18. Jahrhundert in Franfreich und England eine gegenteilige Realtion hervorgerufen, als es 1939/40 ber Fall war.

h. Lehmann: Englands Spiel mit Polen. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 45 G. 0,80 MM.

Die englisch polnischen Begiehungen feit dem Beltfriege.

R. E. v. Loeich: Der polnifche Bollscharafter. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 100 G. 1,60 HDR. Urteile und Gelbstzeugnisse aus vier Sahrhunderten. Gehr aufichlugreich.

R. E. v. Loeich: Die Berluftliften des Deutsch. tums in Polen. Junker & Dunnhaupt, Berlin 1940. 80 G. 3,50 RM.

Darftellung, Die por allem die Rechtlofigfeit ber Deutschen, ben Bobenraub und Die Sprache und Schulpolitif gur polnischen Zeit tennzeichnet.

Rurt Lud u. a.: Deutiche Geftalter und Ordner im Offen. Birgel, Leipzig 1940. 331 G. 12,- RD.

3. Band ber Foridungen jur beutich-polnischen Rachbarichaft im oftmitteleuropäischen Raum. Deutiche Manner als Aufbaufrafte für Polen; zeigt eindeutig die beutiche Führungspflicht.

R. Lud: Bolfsdeutiche Soldaten unter Polens Fahnen. Grenze und Ausland, Berlin 1940. 150 S. 2,60 RM.

B. Nede: Beftpreußen, ber Schidfalsraum bes beutiden Oftens. Dangiger Berlagsgefellichaft, Dangig 1940. 105 S. 1,50 NM.

Empfehlenswerte Darftellung bes befannten Siftorifers und Bortampfers.

E. Reimere: Der Rampf um ben beutiden Diten. Wilhelm Goldmann, Leipzig 1939. 272 S.

Das Buch will bem Lefer bie geschichtliche Entwidlung ber letten 2000 Jahre gur heutigen politischen Lage in Ofteuropa vermitteln,

h. Schadewaldt: Die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen. Wolf und Reich. 311 S. 4,50 MM.

Rie vergeffen!

R. Schauff: Der polnische Feldzug. England! Dein Bert! Berlag die Wehrmacht, Berlin 1939. 61 G. 1,- RM.

Rlate und mertvolle Darlegung.

Eb. Schieder: Dentider Geift und ftanbifde Freiheit im Beidfelland. Grafe & Unger, Konigsberg 1940. 186 S. 4,- RM.

Beitrag gur Geichichte,

В. Sponbolg: Dangig - Deine S M.! Bentralverlag ber DEDUP., Frang Eber Dachf., München 1940. 86 S. 2,40 RM.

Einfag und Bemahrung im Polenfeldgug. Mit 16 Bilbfeiten.

B. Biegand: Die antibeutide Propaganda ber Polen von 1890 bis 1914. Danziger Berlagsgesellschaft, Danzig 1940. 152 S. 3,- NM.

Bur vorliegenden Folge: Die Titelfeite gestaltete S. Schirmer, Berlin, Die Borlage jum Blatt Dangig auf ber eweiten Umichlagfeite ftammt aus bem Sauptarchiv ber REDUB. Auf ber vierten Umichlagfeite ift ber Ordensritter auf ber Brude in Gilehne -Regierungsbegirt Grengmart Bojen-Beftpreugen - jur Darftellung gebracht. Die Aufnahmen gu den Bilbfeiten fammen von Goege. Steindamm (1); Rurt Grimm (1); D. Soffmann (2); Rojemarie Rlaufen (1); Frig Rraustopf (4); E. Betrull (1); D. Raue (1); Sans Achlaff (1); Connte (7); Weltbild (1). Gin Bilb ift bem Buch "Unfer Oftpreugen" von Dr. Leo Bittichell - Berlag Belhagen & Rlafing - entnommen. Ferner murben zwei Illuftrationen aus ber Beitidrift "Die Runft im Deutschen Reich" gebracht. Den Iluftrationen deutscher Burgen im Textteil - barunter eine gangfeitige - liegen Originalzeichnungen von Ragimund Reimeich zugrunde. Eine Illuftration auf G. 36 ftammt von S. Riedhoff, auf G. 45 von Brof. Midelait, fie ift bem Ralenber "Deutider Often" entnommen. Die Rarte auf G. 40 ift von Brof. Midelait, Die Rarte auf G. 49 von Mag Feigel gezeichnet.

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg8\_f3-4/0042

Nachbrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Der ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — Hauptschulungsamt, hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Womerles, Won., Minchen, Baterftr. 15. Fernruf: 59 76 21; verantwortlich für den Fragelaften: hauptorganisationsamt der NSDUP., München, Berlag: Franz Eher Rachf. Embh., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Zimmerstraße 87-91 (Zentralverlag der NSDUP.). Fernruf für Ferngesprüch Cammel-Rr. 1160 71, für Ortsgespräch 1100 22. — Drud: Buchgewerbehaus W. Wüller & Sohn, Berlin SW 68.



VOLKISCHER BEOBACHTER
DIE ZEITUNG DES REICHES





Ordensritter auf der Brude zu Silehne im Regierungsbezirt Grenzmart-pofen-Westpreußen

#### Neuerschienenes Schrifttum zum Thema "Deutscher Often"

Unfer Rampfin Polen. Brudmann, Munchen 1939. (Borgeschichte und Dofumente.) 158 G. 4,80 RM.

land 1918 bis 1920. ,— NM. Black Aufrig des Offrau. 5 G. 1, - NM. er 18 Tage. Gerbard 1940. 192 €. 2,90 RM. an Sand ber amtliden Ber-erlauterungen gu ben Wehr-3/Colo 17 iiden Deutidland haupt, Berlin 1939. 67 G. 9 Borabend des Krieges. Meichegau Dangig. Dunnhaupt, Berlin 1940. 15 White ert im beutiden Diten. n Polen. Die volte. 14 n Diederichs, Jena 1940. en organifierten Mord an ben 13 Magenta in Polen. Frundsberg 2,80 NM. 12 ich der Wolfsdeut. olf, Berlin 1940. 106 G. bargeftellt. Gine furchtbare B. nach Polen. Cher, ed 9 Œ Dien. Wolf und Reich, RON. sjug in Polen. Union 6 Stuttgart 1940. 171 G. Yellow Deutiden Weichiel. b. 199 S. 4, - NM. annten, wertvollen Darftellung. Farbkarte #1 im die deutsche Dit. Junter & Dunnhaupt, Green ben IB. Rede; Die polnifche n Politit (Berlin 1927) beraneiten. Urfunden, Dofuber Geschichte bes beutiden jurt a. M. 1940. 470 G. ber nicht in allen Teilen von achte und Polen im 3 ter & Dunnbaupt, Berlin taats"gebietes hat im 18. Jahrnd eine gegenteilige Reaffion Fall war, O piel mit Polen. Jun-0 Blu gen feit dem Beltfriege.

R. C. v. Loeich: Der polnifche Boltscharatter. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 100 G. 1,60 MM. Urteile und Gelbstzeugniffe aus vier Jahrhunderten. Gehr aufichlugteich.

R. E. v. Loeich: Die Berluftliften des Deutich. tums in Polen. Junter & Dunnhaupt, Berlin 1940. 80 G. 3,50 MM.

Darftellung, die vor allem die Rechtlofigfeit ber Deutschen, ben Bobenraub und bie Sprach, und Chulpolitif gur polnifchen Zeit tennzeichnet.

Rurt Lud u. a.: Dentiche Geftalter und Ordner im Often. Birgel, Leipzig 1940. 331 G. 12,- MM.
3. Band ber Forichungen jur beutich polniichen Rachbarichaft im oftmitteleuropäischen Raum. Deutiche Manner als Aufbauftrafte fur Bolen; zeigt eindeutig bie beutiche Führungspflicht.

R. Lud: Boltsbeutiche Goldaten unter Polens Fabnen. Grenze und Ausland, Berlin 1940. 150 S. 2,60 RM.

2B. Mede: Beftpreußen, ber Schidfaleraum bes beutiden Oftens. Dangiger Berlagegefellichaft, Dangig 1940. 105 G. 1,50 MM.

Empfehlenswerte Darftellung bes befannten Siftorifers und Bortampfers.

E. Reimers: Der Rampf um ben beutichen Often. Wilhelm Goldmann, Leipzig 1939. 272 S. 8,50 RM.

Das Buch mill bem Lefer die geschichtliche Entwidiung ber letten 2000 Jahre gur heutigen politifchen Lage in Ofteuropa vermitteln.

h. Schadewaldt: Die polnischen Greueltaten an den Boltsbeutschen in Polen. Bolt und Reich. 311 G. 4,50 RM.

Die vergeffen!

D. Chauff: Der polnische Feldzug, England! Dein Wert! Berlag die Wehrmacht, Berlin 1939. 61 C. 1,- RM.

Rlare und wertvolle Darlegung.

Ib. Schieder: Deutscher Geift und ftändische Freibeit im Beichselland. Grafe & Unger, Königsberg 1940. 186 S. 4,- RM.

Beitrag gur Geichichte.

h. Sponholz: Dangig - Deine & M.! Zentralverlag ber DSDUP., Frang Eber Dachf., München 1940. 86 S. 2,40 RM.

Ginfat und Bemahrung im Polenfeldjug. Dit 16 Bilbfeiten.

B. Biegand: Die antibeutide Propaganda ber Polen von 1890 bis 1914. Danziger Berlagsgesellschaft, Danzig 1940. 152 S. 3,- NM.

Berlin. Die Borlage zum Biatt Danzig auf der zweiten Umichlagieite ftammt aus dem Hauptarchiv der NSDUB. Auf der vierten Umichlagieite ftammt aus dem Hauptarchiv der NSDUB. Auf der vierten Umichlagieite ist der Ordensritter auf der Brüde in Filehne — Regierungsbezirk Grenzmark Polen-Westpreußen — zur Darstellung gebracht. Die Aufnahmen zu den Bildseiten stammen von Goeges Steindamm (1); Kurt Grimm (1); H. Hoffmann (2); Rosemarie Klausen (1); Fith Krauskopf (4); E. Petrull (1); O. Raue (1); Hans Replass (1); Sönnte (7); Weltbild (1), Ein Vild ist dem Buch "Unser Ostpreußen" von Dr. Leo Wittschell — Berlag Velhagen & Klasing — entnommen. Ferner wurden zwei Illustrationen aus der Zeitschrift "Die Kunst im Deutschen Reich" gebracht. Den Illustrationen deutscher Burgen im Texteil — darunter eine ganzieitige — liegen Originalzeichnungen von Ragimund Reimesch zugrunde. Eine Illustration auf S. 36 stammt von H. Riechoff, auf S. 45 von Bros. Midelait, sie ist dem Kalender "Deutscher Dien" entnommen. Die Karte auf S. 40 ist von Pros. Midelait, die Karte auf S. 49 von Max Feigel gezeichnet.

nit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Der ausgeber: Der Reichsorganisations. leiter — Sauptschulungsamt, Sauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz S. Womerles, MdR., Mänchen, Barerstr. 15. Fernrus: 59 76 21; verantwortlich für den Fragelaften: Sauptorganisationsamt der NSDUP., München, Berlag: Franz Cher Rachs. Imbb., Zweigniedersassung Berlin SW 68, Zimmerstraße 87—91 (Zentralverlag der NSDUP.). Fernrus für Ferngespräch Sammel-Rr. 116071, sur Ortsgespräch 110022. — Drud: Buchgewerbehaus W. Müller & Sohn, Berlin SW 68.